

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

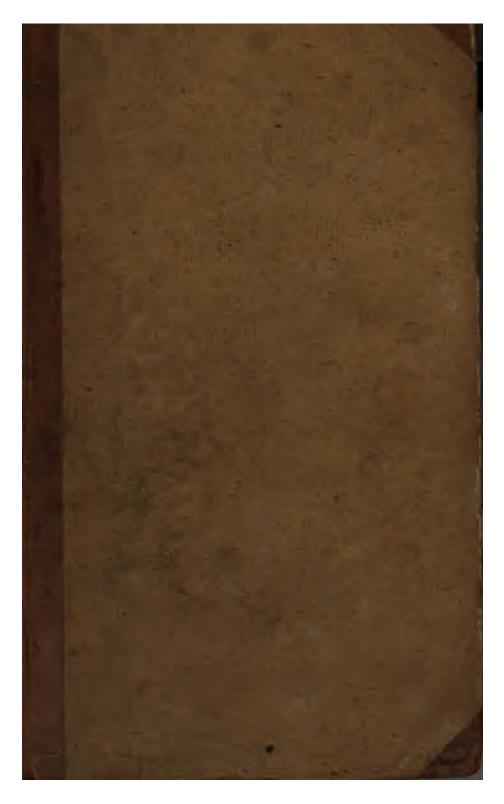

2 ¥ .; 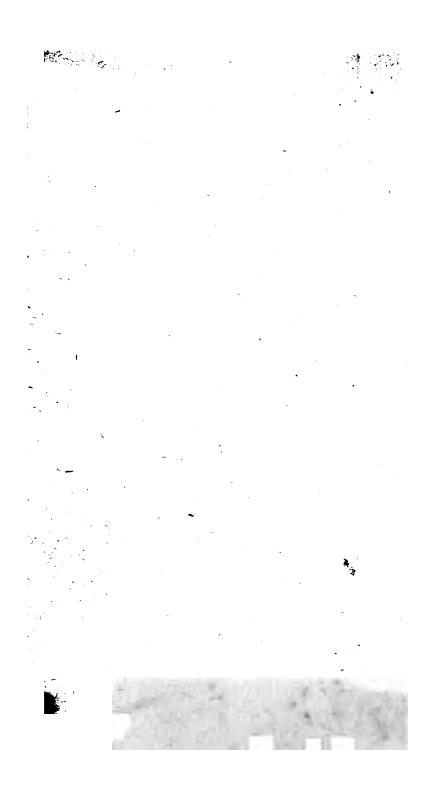

# Geschichte

Der

komisch en

# Litteratur.

#### Von

# Carl Friedrich Flogel,

Professor der Philosophie ben der toniglichen Ritter Alas demie zu Liegnis, und Bepfiter der tonigl. Gefellschaft der Wissenschaften zu Frankfurt an der Oder.

> Erfter Banb. Mit Rupfern.



Maral Haral Naral Haral Haral Haral Maral de

Liegnit und Leipzig, hep Pavib Siegert, 1784.

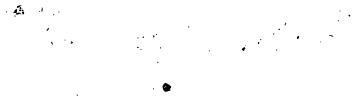

•

-



# Vorrede.

ie Geschichte ber komischen Litteratur, beren ersten Band ich dem Publiko übers gebe, ist in Unsehung des gangen Umfangs berselben als ein neuer Theil der Litteraturgeschichte anzusehn, welcher noch niemals ist bearbeitet Einige Abschnitte berselben sind von worden. verschiednen gelehrten Männern sehr gut, manche fehr schlecht und mangelhaft, und andre noch gar nicht durchgedacht worden. So ist die Geschichte ber Satyre im Ganzen noch als ein unangebautes Feld anzusehn, welches Thomasius zwar urbar machen wollte, aber vermuthlich wegen vieler Schwürigkeiten seinen Vorsag nicht ausgeführt hat. herr Prof. Schmid in Gießen. hat zwar in seiner Anweisung der vornehmsten Bacher in allen Theilen der Dichtkunst, einen Unfang gemacht, welcher aber nur die poetische Satyre betrift, und nach seiner Absicht nur kurz ist.

Von dem Nuten Diefer Geschichte werbe ich hier nichts sagen, weil es in der zwenten porläufigen Abhandlung schon geschehen ist; und ich hoffe, man wird die Billigkeit haben, und es nicht für ein prahlerisches Ausposaunen ausehn; da die Neuheit dieser Geschichte es ausdrucklich foderte, ein Wort von ihrem Nugen zu sagen, welcher sehr leicht konnte verkannt wer-Das Angenehme, glaube ich, wird man ihr eher zugestehn, ba ber Gegenstand berfelben an sich nicht unter die verdruglichen und finstern, sondern unter die belustigenden Materien der Lits terargeschichte gehört. Die Abhandlung vom Lächerlichen überhaupt hielt ich vor nothwendig vorauszuschicken, weil aus berselben vieles in ber Folge Aufklarung erhalt, und auch manche Puncte, die bisher streitig waren, ins Licht gefett worden. Ich verkenne die Verdienste bes vortreflichen Beattie in diesem Rache keinesweges; ich habe auch seine Abhandlung vom Lächerlichen mit Nugen gelesen und gebraucht; man wird auch aus der Vergleichung mahrnehmen, daß ich ihm in manchen Stücken gefolgt bin; aber man wird auch finden, daß ein jeder seinen eignen Bang geht, daß wir einander zwar auf bem Wege begegnen, aber uns auch wieder verlaffen. Die

Die Seschichte ber Satyre glaubte ich deswegen berechtigt zu seyn in dem ersten Bande vor allen aindern vorzutragen, weil sie ein sehr hohes Alster hat, gleich nach den Hymnen entstanden, und älter als die Tragdoie und Komödie ist. Um den Band nicht zu start zu machen, war ich gendthigt, mit der griechischen Satyre zu schlüßen, und das übrige von der Satyre auf den zwenten Band zu versparen. Wenn ich im zwenten Theile dieser Seschichte von dem Verlachenswerthen in der Gelehrsamkeit handeln werde, so erkläre ich im vorants, daß kein ist levender Schriftsteller darin vorkommen wird; weil es meiner Denskungsart durchaus zuwider ist, irgend einem Menschen Verdruß oder Unwillen zu erwecken.

An der Fortsetzung dieses Werks darf man nicht zweifeln, wenn mir die Vorsehung Leben und Gesundheit erhält; da ich schon einige Jahre über den Materialien gesammelt, welche nur durfen bearbeitet werden.

Die gutige Rachsicht des Publikum habe ich doppelt nothig, theils weil ich einen Theil der Litterarzeschichte vortrage, der noch nicht besarbeitet worden ist, theils weil sich nirgends eher Fehler und Irrthumer einschleichen als im litterarischen Fache; so daß man mit Wahrheit besaupten

haupten kahn, baß noch niemals eine Litterargeschichte geschrieben worden, welche ohne Rebler ware, und daß die größten Litteratoren, welthe mehr Kenntnisse und Hulfsmittel als ich hatten, auf ihrem Gange oft und vielmal gestrau-Daher werben mir die Erinnerunchelt find. gen und Zurechtweisungen der herren Recensenten nicht unerwarter, sondern sehr willkommen senn, weil ich nichts als Aufflarung wünsche. Die Uebersicht bes ersten Bandes habe ich beswegen vorausgeschickt, um den Lesern den Zusammenhang besto beutlicher vorzustellen, und allerhand Mißbeutungen vorzubeugen. Mich und meine Arbeit empfehle ich der Gutigkeit bes Publikum.

Liegnis den 15. Mart. 1784.



# Uebersicht.

# Erfte vorläufige Abhandlung.

#### Wom

Romischen oder Lächerlichen überhaupt.

# L Abschnitt.

Schwurigkeiten die Begriffe des Komischen aufuntaren — Bersuche der Alten und Reuern.

#### II.

Ruten diefer Untersuchung. — Wichtigkeit bes Komisichen. — Berühmte Lacher. — Die Gabe Lachen zwerregen ift tein alltägliches Talent.

#### III.

Bortheile, welche Schriftsteller vom Lesen komischer Werke in Ansehung ber Schreibart haben — Plato —: Ehrpfostomus.

#### IV.

Beitliche Bortheile, welche tomifche Schriftsteller burch ihre Werte erlangt haben — Ariftophanes, Morbof, Sterne — Rugen tomifcher Ginfalle.

#### V.

Das Romische als Ausbeiterung betrachtet — Berhalte niß beffelben zu ber Gesundheit des Menschen — Fischarts beglaubtes Zeugniß.

VI.

# Uebersicht.

#### ... VL

Einfluß bes Romischen auf den moralischen Charakter bes Menschen — Satyre und Romobie.

Die Untersuchung bes Komischen ift nicht unter ber Burde bes Philosophen.

Ob es Menschen gegeben, die niemals gelacht haben? — ob auch andre endliche Geister außer ben Wenschen lachen?

#### VII.

Erklarung bes Romischen — wo es fich befindet. Meußerliches und innerliches Lachen. Welches Lachen hieber nicht gehört,

#### VIII.

Bas ist lächerlich?

Manche haben gezweifelt, ob die Kunff ju fcbergen und, bes Lacherlichen burch Regeln tonne bestimmt werden. herleitung bes Begriffs und einiger Folgen aus alten und neuen Bevlvielen.

Ertlarungen bes Ariftoteles und Cicero, wic auch ber Reuern.

Db herrn Mofers Ertlarung den Begriff erschöpfe? Alle Ertlarungen ber Reuern find mit der ariffotelischen im Grunde einerlet.

Auffoderung an Herrn Prof. Meiners, ber etwas in petto bat.

#### IX.

Urfprung des geiftigen Lachens.

Eine Bructe vom animalifchen lachen um ju ber Entflebungsart bes geiftigen ju gelangen.

#### X.

Grunde des Boblgefallens am Lacherlichen.

Stols iff nicht ber Sauptgrund bavon; fondern ber Grunds wieb ber Bolltommenheit unfre Ibeen gu erweitern. Rebengrunde.

XI.

#### XT.

Schwurigfeiten, die ber Erffarung bei Lacherlichen entgegen ftebn.

A) Richt jeber Kontraft ift lacherito.

Rabere Bestimmung des Kontrafis, wenn er Lachen erregen foll.

Rontraft im Erhabnen und Ernfihaften ift nicht lacherlich - auch nicht gang unwahrscheinlicher Kontraft.

Der Kontraft barf nicht immer reell fepn, er kann auch eingebilbet febn.

Rontraft am Wenschen barf ihn nicht unglüstlich machen, wenn er lächerlich seyn soll.

#### XII

Claffification ber lacherlichen Gegenkanbe.

a) Das Lacherliche ber Busammenffellung.

a) Der Kontraft ift schon in ben einzlen Dingen, bie zusammengestellt werben,

(2) ober nichte fonbern die Zusammenstellung mache erft ben Kontraft.

Coq à l'ana — Propos interrompus — Duoblibete.

Bebeimnif ber Poffenreiffer.

Burghieffestifche Poefie - Rime boscareccie.

#### XIII.

b) Das Lächerliche bes Zusammenhangs. Der Bufammenhung tann reefl oben eingebildet fenn. Die vornehmften Arten biefer Gattung bes Lächerlichen find

a) Urfache und Birfung.

B) Seitsame Bermischung gang entfernter Dinge wegen einer gewissen Aehnlichkeit.
Tenfelsprocesse.

#### XIV.

- wirdiger Gegenstande.
  - N) bas Beroiftfomifche
- - 1) Große Dinge mit unwichtigen tleinen Sands lungen vermischt,
- Marie a) Anachronismus ber Sitten und Gebrauche.
- (): g) Sprachmifcheren.
  - a) Beplaufige Broden aus fremben Sprachen.
- wergan b) Sange Auffate und Schriften
  - 22) bie Pedanteftische oder Fibenzianische Poesse;

bb) die Macatonische.

- 4) Scherzhafte Parodie.
- 5) Traveffiren.
- Jack Poffierliche.
  Unterschied von Possen.
- েন্দ্ৰ সূচ্য প্ৰৱ Grotestetomische ober Karritatur) Komische Hyperbel.
  - . 8) Beiffliche Dinge niebrig vorgetragen,
    - a) mit Bleiß.
    - b) ohne Absicht ju fcbergen.
    - 9) Beltliche; niedrige Dinge geiftlich vorgt-

#### XV.

- 37 3) Rontraft mie eingeführten Sitten und Sebraucheff
- 🐃 🚷) Humbri 🕴
  - 2) Raivetat.

#### XVI.

- e) Kontraft gwischen Stellung und Abfiche.
  - N) Ironie.
  - 3) Angenommne Raivetat.

#### XVII.

#### L)'Diproportion in Sesinnungen.

#### · XVIII.

Ronnen alle Dinge lächerlich gemacht werben? Saftet bas Lächerliche an allen Gegenftanben? Den Reim bes Lächerlichen haben nicht in fich

- 2) Gott! Ramifthabalen machen ihren Gott lai derlich.
- b) Die Religion. Satyren bagegen.
- c) Die Tugend. Die Moliere und Aristophanes die Tugend lächerlich gemacht haben ?
- d) Die Bahrheit. Der Menfch ift der tomifchte Gegenstand. In wie fern ?

#### XIX.

Ob Shaftesbury Meynung, daß das Lackerliche ber Probierstein der Wahrheit sty, Grund habe? Man hat'ihm eine falsche Mehnung untergeschoben. In wiesern er Recht hat; und in wiesern niche. Bertheidigung des Birds gegen Leibnis. In wiesern ist das Lacherliche der Probierstein der Wahrheit?

Bit es rachfam und billig, fich bes Lächerlichen als eines Probimfteins ber Wahrheit ju bebienen?

#### XX.

B) Zwepte Schuarigfeit, die der Erklarung des kachers lichen entgegersteht! (XL) Richt jeder einze Mensch lacht über das, worüber der andre lacht.

Sinderniffe bes Licherlichen in einzien Benfchen.

s) Innerliche Hindenisse.

a) Im Berffande bes Denfchen.

- Ob nach bes Engelanders Johnsohn's Meynung das Burlefte ben Reim feiner Zerftorung mie fich führt? Widerlegung diefer Meynung.
- B) Im Korper und Semperamente. Bon Leusten, welche scherzend gestorben und.
- y) Ginfluß des Rlima auf bas Lacherliche.
- S) Einflug des verschiednen Alters
- Bemueheverfaffung und Leidenschaften,

#### XXI.

- , b) Meuferliche Sinderniffe.
  - ar Erziebung.
- Besondrer Stand und Lebensart. Das Lacherliche muß vor ben kacher von einiger Erheblichteit seyn.
  - y) Wohlstand.

#### XXII.

C) Dritte Schwürigkeit. (XX.)

Richt jebe Ration balt bas vor lächerlich, morin bis andre bas Lacherliche findet.

Sang aller Rattonen gum Romifchen.

Das allgemeine und befondre Komische. — Bie beite best wirft. — hogarth.

5 Rabere Bestimmung bes Rationallacherlichen.

#### XXIII.

Bergleichung ber Alten und Reuern in Abscht des Komi-

Die erffern hatten mehr tomifchen Seif, und Die lettern find reichhaltiger im Romifchen.

#### XXIV.

Einfing bes Staats in das Romifche.

Das Romische befindet fich nicht in der Rindheit ber Menschheit.

Datta

Sang ber Wilben jum Romifchen.

Die burgerliche Gesellschaft erzeugt bas Komische.

Berhaltnif ber verschiednen Regierungsformen jum Romischen.

Despotismus — Ursprung der Histrionen — Gebehrs bensprache der Sicilianer — Saturnalien — Urs sprung des Burlesten und der Possenreisser.

Freystaaten — ber Lustigmacher in Griechenland — autorisirte Spotterepen benm Bachusfest.

Monarchie — Feudalvetfassung — das Ritterwesen — bie Salanterie.

Brofe Revolutionen.

: 4:4

#### XXV.

Einstuß ber Religion in das Komische — Religionsmahrlein — geistliche Farçen — Inquisition unzüchtige Bücher — Inquisitores haeroticae pravitatis — Religionsfreyheit — Toleranz.

#### XXVI.

Einfing ber Erziehung — Sie thut viel, aber nicht alles. Aberglaubifche, ernfthafte, frepe, gezwungne Erziehung.

#### XXVII.

D) Bierte Schwürigkeit. (XXII.)

Bas zu einer Zeit komisch ift, ift es nicht zu ber andern. Genius Saculi.

Einfluß ber Zeit in das Romifche in der Gelehrsamteit, Runften, Sitten und Bebrauchen.

Röniglicher Einzug mit Nachttopfen — Souliers à la poulaine — Braguettes.

#### XXVIII.

Der Geschmack ber Rationen am Komischen ift verschieben. Estiff febrer, von einer ganzen Ration ein treffendes Untheil zu fällen.

### Ueberficht.

Ob nach bes Engelanders Johnsohn's Meynung das Burlefte ben Keim: feiner Zerfterung mie fich führt? — Widerlegung dieser Meynung.

(B) Im Körper und Semperamente. — Bon Leus ten, welche scherzend gestorben Und.

y) Giufiuß des Rlima auf bas lacherliche.

S) Ginfluf bes verfchiebnen Alters

(2) Gemuebeverfaffung und Leibenschaften

#### XXI.

- b) Meuferliche Sinderniffe.
  - ar Ergebung.
- Besondrer Stand und Lebensart. Das Lacherliche muß vor ben Lacher von einiger Erheblichkeit senn.
  - y) Wohlstand.

#### XXII.

C) Dritte Schwürigkeit. (XX.).

Richt jebe Racion balt das vor lächerlich, morin die andre das Lächerliche findet.

Hang aller Rationen zum Komischen.

Das allgemeine und befondre Komische. — Wie beitbes wirkt. — Hogarth.

Mabere Bestimmung bes Rationallacherlichen.

#### XXIII.

Bergleichung ber Alten und Reuern in Abscht des Komi-

Die erftern hatten mehr tomifchen Geiff, und bie letterni find reichhaltiger im Romifchen.

#### XXIV.

Einfing bes Staats in das Romifte.

Das Komische befindet sich nicht in der Kindheit der Menschheit.

Dang.

Sang ber Bilben jum Romifchen.

Die burgerliche Gesellschaft erzeugt bas Romische.

Berhaltnif ber verschiebnen Regierungeformen jum Romifchen.

Despotismus — Ursprung ber Histrionen — Gebehrs bensprache ber Sicilianer — Saturnalien — Urs sprung bes Burlesten und ber Possenreisser.

Freystaaten — ber Lustigmocher in Griechenland — autorisirte Spotterepen benm Bachusfest.

Monarchis — Feudalvetfassung — das Ritterwefen — die Salanterie.

Brofe Revolutionen.

2.

#### XXV.

Einfing ber Religion in das Komische — Religions mabrlein — geistliche Farçen — Inquisition — unzüchtige Bücher — Inquisitores haereticae pravitatis — Religionsfrepheit — Toleranz.

#### XXVI.

Einfluß der Erziehung — Sie thut viel, aber nicht alles. Aberglaubische, ernfthafte, freve, gezwungne Erziehung.

#### XXVII.

D) Bierte Schwürigkeit. (XXII.)

Was ju einer Beit tomisch ift, ift es nicht ju ber andern. Genius Saculi.

Einfiuß ber Zeit in das Romische in der Gelehrsamteit, Runften, Sitten und Bebrauchen.

Roniglicher Einjug mit Rachttopfen - Souliers à la poulaine - Braguettes.

#### XXVIII.

Der Geschmack ber Rationen am Komischen ift verschleben. Estif femer, von einer ganzen Ration ein treffenbes Untheil zu fällen. Jede Bolterschaft hat the Rationallacherliches.

Thorheiten einzier Menschen konnen nicht auf die Rechnung einer ganzen Ration geschrieben werden.

Welches Lächerliche man einer ganzen Ration beplegen fann.

Der Grundfeim einer Ration erhalt fich auch im Romisschen.

Berunglückte Urtheile über gange Nationen.

#### XXIX.

Bon bem charafteriftischen Geschmacke ber Rationen am Romischen.

Rurge Geschichte ber Boten.

Liebeserklarung aus bem Belbenbuche.

Spott über torperliche Gebrechen und eigenthumliche Namen.

Grober, bauerifter Scherz. (Rufticitas)

Phantastische, abentheuerliche Verbindungen — Gassenredner in Italien — Humor — Burleste Schreibart — Ob das Buch La Passion de notre Seigneur
en vers durlesques wirklich burlesten Inhalts sep?
Das Grotestetomische — Kunst des Tartaglia.

XXX

Recapitulation.

Zwente vorläufige Abhandlung.

Von ber

Seschichte ber komischen Litteratur überhaupt.

I.

Bas diese Geschichte sep? Bas bieber nicht gehört! Unterschied von der gelehrten Mikrologie.

Warum

Barum man bisher Lächerlich und Belachenswerth nicht bat erflaren tonnen?

Biberfpruch ber Runffrichter.

Unterscheid zwischen Belachenswerth und Berlachenswerth. Saupreintheilung ber Geschichte ber tomischen Litteratur,

#### II.

Rugen biefer Geschichte — Gle ift ein Beytrag jur Gefchichte bes menschlichen Berfiandes und herzens, und ein Gemalbe der Sitten. — Sie soll Weishelt und praftische Alugheit beforbern.

Sie fann bem Manne von Gefdmad wichtig werben.

Das Beluftigende in derfelben tann nutlich werden.

Große Manner unterhielten fich mit hieber gehörigen Dins gen, und waren Freunde des Komischen — Erass mus — Luther.

Es tann burch die tomische Litteratur die Luft jum Ernflo haften erweckt werben.

In wiefern Mitrologien in biefer Gefchichte jugulaffen find ? Aus ber Geschichte menschlicher Thorbeiten fann man Weisheit lernen.

#### III.

In wiefern verbient bie Geschichte ber tomischen Litteratus ben Ramen einer Geschichte?

Db hier blos wichtige Schriftsteller vortommen tonnen, ober ob auch ber litterarische Troß zuzulaffen fep? Bertheibigung ber alten beutschen Litteratur.



#### できたらうないないことなっているとうとうころ

# Erfter Theil

ber

Seschichte ber komischen Litteratur.

Bon bem

Belachenswerthen in der Gelehrsamfeit.

Erstes Hauptstück.

# Von der Sature.

T,

## Schriftsteller bon der Satpre.

- 1) Bur Litteratur ber Satyre überhaupt.
- 2) Bom Alterthum ber Satyre.
  - 3) Bon ber Satyre ber Griechen und Romer.
  - 4) Bon ber Stalienischen Satpre.
  - 5) Charaftere und Beurtheilung fatprifder Dichter.
- 5) Bon ber Inlaffigfeit und Ungulafigfeit ber Satyren und Schmabichriften.

11.

Sammlungen von Satyren verschiedner Verfasser.

III.

Begriff der Satyre.

IV.

Eintheilung der Satyre.

Romifche und ernfthafte Gunre.

Maemeine und perfonliche.

Ein-

VIIL

Gintbeilung ber Gatire unch ben Gegenftanben in Relie gions - politifche, gelehrte und meralifche Satiren. Satiren besondern Inhalts. Unterfcbieb ber Pafquille von ber Satire. To be the time of the control of the Form ber Gafire. 14 100000 Sie ift ein Bebieils. --- mir. Dramatifche, Epifche, Dibattifche, Lyrifche Batire u. f. f. Nuken der Satire. Ber burch Satiren gebeffert wird? Sie fonnen in Rudficht auf ben Gefdmack und die Sitte mobithatig werben In wiefern tonnen Religionsfatiren Rugen ftiften? Politische Satiren in Frepftaaten und Monarchien. Sie wurden oft jum Rugen bes Steats gebraucht. Rederyfer in ben Rieberlanben .- Barben. Rugen ber gelehrten Satire. Rugen der Moralifchen ...... Woliere - Cervantes **Lari** IX. VII. ... Machtheil der Satire. Menn Satiren nicht tonnen-gehilliget werben, Belche Dinge nicht unter bie Geiffel der Satire gehören. Satiren im Alterthum verhothen. Mache an Satirifern geubt. - , Machficht gegen fie. -Unbeil, welches Satiren anrichten. ....

117 (3

# Meberfatil.

| v | H | ï | 'n. |
|---|---|---|-----|
|   |   |   |     |

#### Graues After ber Satire.

Als Werk der Ratur betrachtet, iff die Satire febr alt. Spuren bavon in der heiligen Schrift.

Ift nicht im Aindischen Alter ber Menschheit.

Die Satpre zeigen ihr Alter an.

- Satire unter wilden Boltern. Lappen Gatischen Singstreit der Gronlander. Satirifche Lies der und Komobien ber Ramtschabalen; fie fporten ihren Gott Rutta.
- Spotterepen ein meseneliches Stud ben ben Festen ber Griechen und Romer. Bacchanalien Saturnalien.

Monditeber ber alten Deutschen.

Schimpflieder ber Romifden Solbaten. Better

Safinachteluftbarteiten ber Spriften.

Suggetfubte.

Beffellter Rarr'an Tefftagen.

Sarlefins ber Ramtichabafen.

Bagen ber Rarrenmutter.

Der Priefchenmeiffer in Deutschlandi .

Der Spruchfprecher in Rurnberg.

#### IX.

# Bon ber Satire ber Griechen.

- 1) Abpefunfither lanblicher Feffgefung aus beit Gegereif.
- 2) Betrifthe Boeffe Jambifche Berfe
- 3) Burlefte Tragobie auf bem Fetbe.
- 4) Satirifches Drama als Intermego zwifthen ben Auf-

5) Saff:

- 2) Satteifche Schauspide allein ungeftellt, ber lette Theil ber Tetralogien. - ber Cyflops bes Euripides.
- 6) Alte und mittlere Romobie ju Athen. Rratinus -Ariffopbanes. - Unterfcbied ber Satpripiele von der Kömödie.
- 7) Epifche Satire. Somers Margites."
- 8) Livische Satire. Jambische Dichter Archi lochus - Hipponar - Simontoes Satire auf bos weibliche Gefcliecht.

9) Parodiographen.

Sieben Arten ber Parobien.

Rugen berfelben gegen ben Fanatifmus.

Digbrauch berfelben.

Aebnlichkeit mit ber Karritatur in ber Maleren.

Db die Centonen Varodien find?

Traveffirte Gebichte find nicht Powbien.

Die Varobien ber Grieden entfinden ben Gelegenheit der Abapsodisten.

Abapsobiffen - Someriben homer ein Baid Condtbus.

Ber ber Erfinden ber Parobien fen?

Biberfpruch gusteben Mefforcies, Mebenaus und henrt Etienne. - Diefer Biberfpruch wird gehoben.

Sipponar, Segemon, Eubous, Baotus, Epicharmus, Rratinus, hermippus, Ariftophanes, Matron.

Buch Philosophen und Redner bedienen fich der Parodien.

- 30) Phipatographen, Poffenschreiber Silarotrago-Die. Mhinthon, Gotabes, Sopater.
- 11) Sillographen. Bas Sillen find? Zenohanes — Timon.

# Meberficht.

Caifeitham.

ratter \_ Berth feiner Schriften.

b) Der Raifer Julianus. Satiren beffelben.

Die Raifer ober bas Gaffmabl. — Werth bles

3) Der Antiochier oder Misopogon - Gelegen-

שלו מורים לי לי לי יו יו יו

And Comment than magic exceeding the col-



Vor.

# Vorläufige Ubhandlungen.

•



# Erfte Abhandlung.

Vom

Romischen oder Lächerlichen überhaupt.

Ī.

ie fchwer es feit jeher gewesen, die Bebeutengen ber in ben schonen Runften und Wiffenschaften vorkommenden Worter richtig zu be-Stimmen, erhellet aus ben mancherlen Versuchen, welche in alten und neuern Zeiten barüber angestellt worben, und bald gelungen, bald verungluckt sind. Eben Diefes gielt insbesondre von ben Begriffen des Romischen ober Lächerlichen, und ber gangen Borterfamilie, die unter jenem als ihrem gemeinschaftlichen Stammvater ftebn. Das Gebiete bes Romifchen ift fo weitlauftig, in manchen Gegenben so buntel, bie Wege babin so in einanderlaufend und mit wilbem Gestrauche burchwachsen, baf man oft weber vor noch hinter sich kann; die bahin geborigen Borter und Begriffe burchfreugen fich auf eine verwirrte Art, bie Bebeutungen, bie man bamit verbindet, sind oft gar widersprechend und ber Analogie ber

# Erste Abhandlung.

der Sprache nicht angemessen; viele scharfsinnige Röpfe sind an den verborgnen Rlippen gescheitert, und saben das kand nur von ferne, welches sie entdecken wollten; daß es eine Urt von Verwegenheit zu senn scheint, sich in dieses kand zu wagen, und den keitsaden zu suchen, der durch diese maandrischen Gange zum gewünschten Ziele führen kann.

Unterbessen haben sich in alten und neuen Zeiten philosophische Köpfe nicht abschrecken lassen sich mit dieser Untersuchung zu beschäftigen, welche theils glücklich, theils unglücklich ausgefallen ist, wegen der Verschiesbenheit des Gesichtspunkts, den sie gewählt hatten, und wegen der richtigen oder unrichtigen Anwendung allgemeiner Lehrsähe, auf die sie ihre Vetrachtungen gründeten. Unter den Alten gehören vorzüglich hieher: Aristoteles, Cicero und Quintikian; unter den Neuern ben den Franzosen Davaseur und Zatteur, den den Engeländern Some, Gerard, Beatrie und Priestlep, und den den Deutschen Wendelschn, Wisser, Lesing, Riedel, Weiners, Sulzer, Eschens durg, Eberhard, Seder und einige andre \*).

Unter-

a) Ariftoteles gehort hieher, weil er in feiner Dichtfunft bie erfte Erflarung vom Lächerlichen gegeben hat.

Cicero handelt de Orator. II. 67-76. vom Lachers lichen und Scherzenden, in so fern fie ein Redner besons bers wider seinen Segner gebrauchen kann. Pafferatius hat diese Abhandlung des Cicero in seinem Buche de ri- diculis vortressich aufgeklart. (bep Rob. Stephan. 1594.

Linterdeffen könnte man diese ganze Untersuchung des Lächerlichen vor überstüßig, unnüß und unwichtig. A 3 halten,

8.) Es befindet sich auch unter des Abr. Turnebus Bers fen des Cicero Abhandlung von Scherzen erläutert. S. 202-218. edit. Argentor. fol.

Quintilian hat unter ben Alten am weitlauftigsten vom Lacherlichen, und wie es ein Redner gebrauchen soll, gehandelt in den Institut. Orator. VI. 3. auch vieles aus des Cicro Abhandlung in ein besser Licht geseht.

Der Jesuit Franz Pavafor zeigt in seinem Buche de ludicra dictione, in que tota jocandi ratio ex veterum icriptis affirmatur, welches zu Leipzig 1722. von Joh. Erhard Kappe wieder zum Druck befordert worden, wenn der Scherz dem Wohlstande gemäß und zuwider sen. Ich werde weiter unten in der Geschichte des Burlesten seiner gedenken.

Batteup hat in seiner Einleitung in die schönen Biffens schaften im aten Theile im Artifel von der Komobie das Sacherliche in Absicht auf die Romobie betrachtet.

Some handelt in den Grundfagen der Kritif im 7. Rapitel von låcherlichen Gegenständen, und im zwölften vom Belachenswerthen mit der ihm eignen Grundlichkelt, ob er gleich nicht alles berührt und erschöpft hat.

Alexander Gerard tragt feine Gebanker, von bem Gefühl ober Gefchmad bes Lacherlichen im 6. Abichnitt bes erften Theils feines Berfuchs über ben Gefchmad vor.

Jacob Beattie, Prof. der Moral und Logie zu Abers ben hat im zten Bande seiner neuen philosophischen Bers suche (aus dem Englischen ins Deutsche überset. Leipz. 1780. 8.) einen Bersuch über das Lachen und über wis bige Schriften; worin er mit Gründlichkeit und Scharfs finn die Theoric des Lacherlichen entwickelt.

Joseph

halten, und vielleicht unter den gelehrten Plunder rechnen, womit sich auch bisweilen Philosophen beschäftigt haben.

Joseph Prieftley trug seine Vorlesungen über Redes tunft und Kritle im Jahr 1762. zum erstenmal vor, als er Lehrer der Sprachen und schönen Bissenschaften auf der hohen Schule zu Barrington war; sie sind vom Herrn Prof. Aschenburg aus dem Englischen übersett. (Leipz. 1779. 8.) Aus diesem Buche gehört hieher die 24ste Vortesung, vom Kontrast überhaupt; und besons bers vom Wit, vom Belachenswerthen und Lächerlichen; die 25ste von dem Burlesten, der Parodie, dem Heroischen fomischen, der Laune und Ironie; und zum Theil die 25ste von Rathseln, Wortspielen, und den ernsthaften Antithesen.

herr Mofes Mendelfohn hat im zten Theile feiner philosophischen Schriften bey ben vermischten Empfins bungen bes Lachens und bes Lacherlichen gedacht, und einige wenige aber nach feiner Art grundliche Anmerkuns gen darüber gemacht. S. 22:25.

In herrn Mosers Harletin ober Vertheidigung bes Groteste. Komischen kommen tresliche Bemerkungen über bas Komische, besonders über das Groteste vor; aber das Principium vnicum, adaequatum und vniuersals bes Lächerlichen, wovon er S. 48. redet, scheint er nicht getrossen zu haben. (Ausgabe 1761. 8.)

Lefting hat in feiner Dramaturgie und im Laokoon hier und da einige Aufklarungen über das Lächerliche ges geben, die das Gepräge seines philosophischen Geistes tragen, und weiter unten vorkommen werden.

Aus Berrn Riedels Theorie der iconen Kunfte und Biffenfchaften gehört der flebente und achte Abschnitt über

haben. Diefer Einwurf könnte schon burch bie Namen jener berühmten Manner gehoben werben, worunter 24 4 einige

aber die Laune und vom Lächerlichen und Belachenswers then hieher.

In herrn Prof. Weiners turgem Abrif ber Pfichas logie (Gottingen und Gotha. 1773. 8.) wird im wepten Theile S. 52:54. vom Lächerlichen zwar furz gehandelt, aber es fommen boch Winte vor, die zum Nachbenten sinladen.

Der verewigte Sulzer hat in feiner allgemeinen These eie der schönen Kunfte manche hieher gehörige Artikel, besonders den vom Lächerlichen mit seinem gewöhnlichen Scharffinn vorgetragen.

herr Prof. Efchenburg handelt in feinem Entwurf einer Theorie und Etteratur ber schönen Wiffenschaften S. 23. 5. 38. vom Lächerlichen; besgleichen

herr Prof. Eberhard in der Theorie der iconen Biffenschaften (Salle 1783. 8.) S. 104. doch bepde nach ihrer Absicht nur kurg.

Detr Prof. Seder hat in seinem vortreslichen Werke über den menschlichen Willen, 1. Theil. (Göttingen und Lemgo, 1779. 8.) S. 446.452. ein eignes Rapitel vom Bohlgefallen am Lacherlichen, worin die Begriffe vom Lachen und Lächerlichen festgeseht, und die Grunde dies fer Reigung und der Verschiedenheit der Gemuther in Ansehung derselben entwickelt werben.

Joh. Jovianus Pontanus Staatsrath bes Königs Alphonst von Reapolis handelt im zwenten Theile seiner Prosaischen Werfe (Basil. 1538. 4.) im 3. 4. 5. und 6. Buche de fermone, S. 393 468. von ben mancherley Arten ber Scherzreben und Kacezien; und hat viele oris ginelle

halten, und vielleicht unter den gelehrten Plunder rechnen, womit sich auch bisweilen Philosophen beschäftigt haben.

Joseph Priestley trug seine Borlesungen über Redes tunft und Kritif im Jahr 1762, jum erstenmal vor, als er Lehrer der Sprachen und schönen Wissenschaften auf der hoben Schule zu Warrington war; sie sind vom Herrn Prof. Cschendurg aus dem Englischen übersett. (Leipz. 1779. 8.) Aus diesem Buche gehört hieher die 24ste Bortesung, vom Kontrast überhaupt; und besond bers vom Wit, vom Belachenswerthen und Lächerlichen; die 25ste von dem Burlesten, der Parodie, dem Heroischen, der Laune und Fronte; und zum Theil die 25ste von Rathseln, Wortspielen, und den ernsthaften Antithesen.

Derr Mofes Mendelsohn hat im zten Theile seiner philosophischen Schriften bey ben vermischten Empfins bungen bes Lachens und bes Lacherlichen gedacht, und einige wenige aber nach seiner Art grundliche Anmerkuns gen darüber gemacht. S. 22:25.

In herrn Mofers Sarletin ober Vertheibigung bes Groteste. Romischen kommen trefliche Bemerkungen über bas Komische, besonders über das Groteste vor; aber das Principium vnicum, adaequatum und vniuersale bes Lacherlichen, wovon er S. 48. rebet, scheint er nicht getroffen zu haben. (Ausgabe 1761. 8.)

Lefting hat in feiner Dramaturgie und im Laofoon hier und da einige Aufklarungen über das Lächerliche ges geben, die das Geprage seines philosophischen Geistes tragen, und weiter unten vorkommen werden.

Aus Berrn Riedels Theorie ber iconen Runfte und Biffenfchaften gehort ber flebente und achte Abichnitt

haben. Diefer Einwurf könnte schon burch bie Namen jener berühmten Manner gehoben werben, worunter 24 4 einige

aber die Laune und vom Lächerlichen und Belachenswers then hieher.

In herrn Prof. Meiners turgem Abrif ber Pfinchas logie (Bottingen und Gotha. 1773. 8.) wird im imepten Theile S. 52:54. vom Lächerlichen zwar furz gehandelt, aber es fommen boch Winke vor, die zum Nachbenken einladen.

Der verewigte Sulzer hat in seiner allgemeinen These eie ber schönen Kunfte manche hieher gehörige Artikel, besonders den vom Lächerlichen mit seinem gewöhnlichen Scharffinn vorgetragen.

herr Prof. Efchenburg handelt in seinem Entwurf einer Theorie und Litteratur ber schönen Wissenschaften S. 23. 5. 38. vom Lächerlichen; besgleichen

Herr Prof. Eberhard in der Theorie der ichonen Biffenschaften (Salle 1783. 8.) S. 104. doch bepde nach ihrer Absicht nur furz.

Herr Prof. Seder hat in seinem vortreslichen Berte über den menschlichen Billen, 1. Theil. (Göttingen und Lemgo, 1779. 8.) S. 446,452. ein eignes Rapitel vom Bohlgefallen am Lächerlichen, worin die Begriffe vom Lachen und Lächerlichen festgeseht, und die Grunde dies ser Neigung und der Verschiedenheit der Gemuther in Ausehung derselben entwickelt werden.

Joh. Jovianus Pontanus Staatsrath des Königs Alphonst von Reapolis handelt im zwenten Theile seiner Prosnischen Werfe (Basil, 1538. 4.) im 3. 4. 5. und 6. Buche de sermone, S. 393:468. von den mancherley Arten der Scheizreden und Kacezien; und hat viele orie ginelle einige von der ersten Grösse in der Litteratur sind, und keiner befindlich ist, der sich nicht in mehrern Schriftent als einen scharssungen Denker gezeigt hatte; wenn ich durch das Ausehn berühmter Namen meinen Beweis sühren wollte. Da aber dieser Einwurf auch auf die ganze Geschichte der komischen Litteratur, welche ich in diesem Werke vortragen will, einen Einsluß haben könnte; so scheint es nötzig zu senn über den Nußen, die Vortheile und Wichtigkeit des Lächerlichen etwas zu sagen, und seinen Einsluß in die schönen Künste und Wissen, das menschliche Leben und die manchersten Verhältnisse desselben zu bestimmen.

### II.

Wenn man das lachen etwan als das Antheil ber Narren ansehe, und glauben wollte, daß ernsthafte, phisosphische Köpse diesem Gefühl des lächerlichen entgegen dasselbe als eine ihrer Würde und ihrem Stande nachtheilige Sache von sich zu entfernen suchten; so müßte man die Zeugnisse alter und neuer Schriftsteller, die nicht von geringem Ansehn sind, und die Geschichte wenig kennen. Cicers ein Mann, der in ernsthaften Be-

ginelle Erzählungen, bie man in ber Folge oft aufges warmt, verdreht und von ganz andern Personen ber neuen Zeit erzählt hat, ohne ihn zu nennen. Es wird selner unten in dem Rapitel von Facezien weiter gedacht werden; wie auch der übrigen Schriftseller, welche von der Lunft zu icherzen geschrieben haben.

Belchäftigungen erzogen bis zur hochsten Burbe in ber romischen Republik stieg, empfielt lachen und Scherz nicht als ben einzigen und wichtigsten Zweck ber menschlichen Ratur, sondern als eine Rube und Erquickung nach wichtigen und muhvollen Geschäften b). tilian, deffen Worte als Regeln und Aussprüche eines erleuchteten Runftrichters von ben verftanbigften Mannern erfannt werben, ichreibt bem lachen eine unwiderstehliche Gewalt zu, ber man nicht ausweichen kann .). Boraz, ber wohl wuste, daß ber Satzr theils mit ber Deitsche züchtigen, theils burch blosses lachen hohnen tonnte, giebt bem lachen ben Vorzug in ben meisten Källen d). Wer fennt nicht den philosophischen Ernst. bie strenge Tugend und bas Christenthum eines Suls zers! und doch empfahl er das lachen mit vieler Bari me. "Beil ben jovialischen Ropfen, fagt er, beren geiftteiche Scherze unsern von Arbeit ermubeten Beift er-**X** 5. auicten.

- b) Cic. de offic. lib. I. Ludo autem et joco vti quidem licet, sed sicut somno et quietibus caeteris, tum cum granibus seriisque rebus satisfecerimus.
- e) Quintil. Institut. Orat. L. VI. 3, 8. Cum videatur res leuis et quae a scurris, mimis, insipientibus denique saepe moueatur; tamen habet vim nescio an imperiosissimam, et cui repugnari minime potest.

   Rerum autem saepe maximarum momenta vertitamen odium iramque frequentissime frangat.
- d) Horat. Satir. L. I. Sat. 10. v. 14. 15.

  Ridiculum acri
  Fortius et melius magnas plerumque secat res.

halten, und vielleicht unter den gelehrten Plunder rechnen, womit sich auch bisweilen Philosophen beschäftigt haben.

Joseph Priestley trug seine Borlesungen über Rebes tunft und Kritif im Jahr 1762, jum erstenmal vor, als er Lehrer der Sprachen und schönen Bissenschaften auf der hohen Schule zu Warrington war; sie sind vom Herrn Prof. Eschenburg aus dem Englischen übersetzt. (Leipz. 1779. 8.) Aus diesem Buche gehört hieher die 24ste Bottesung, vom Kontrast überhaupt; und besonders vom Wis, vom Beluchenswerthen und Lächerlichen; die 25ste von dem Burlesten, der Parolie, dem Heroischen, der Laune und Fronie; und zum Theil die 25ste von Rathseln, Wortspielen, und den ernsthaften Antithesen.

Derr Mofes Mendelsohn hat im zen Theile feiner philosophischen Schriften ben ben vermischten Empfins dungen des Lachens und des Lächerlichen gedacht, und einige wenige aber nach feiner Art grundliche Anmerkuns gen darüber gemacht. S. 22225.

In Geren Molers Sarlefin ober Vertheidigung bes Groteffe Romischen kommen trefliche Bemerkungen über bas Komische, besonders über bas Grotefte vor; aber bas Principium vnicum, adaequatum und vniuersale bes Lächerlichen, wovon er S. 48. redet, scheint er nicht getroffen zu haben. (Ausgabe 1761. 8.)

Lefting hat in feiner Dramaturgie und im Laofoon hier und da einige Aufklarungen über das Lächerliche ges geben, die das Gepräge seines philosophischen Geistes tragen, und weiter unten vorkommen werden.

Aus herrn Riedels Theorie ber iconen Kunfte und Biffenfchaften gehort ber flebente und achte Abichnitt über

haben. Dieser Einwurf könnte schon durch die Namen jener berühmten Männer gehoben werden, worunter 24 4 einige

aber die Laune und vom Lächerlichen und Belachenswers then hieher.

In herrn Prof. Weiners turgem Abrif ber Pfichas logie (Gottingen und Gotha. 1773. 8.) wird im wepten Theile S. 52:54. vom lächerlichen zwar furz gehandelt, aber es fommen boch Winte vor, die zum Nachbenten einfaben.

Der verewigte Sulzer hat in feiner allgemeinen These rie ber schönen Runfte manche hieher gehörige Artifel, besonders ben vom Lächerlichen mit feinem gewöhnlichen Scharffinn vorgetragen.

Serr Prof. Efchenburg handelt in feinem Entwurf einer Theorie und Litteratur ber ichonen Wiffenschaften S. 23. 5. 38. vom Lächerlichen; besgleichen

Herr Prof. Eberhard in der Theorie der schönen Biffenschaften (Halle 1783. 8.) S. 104. doch bepde nach ihrer Absicht nur kurz.

Hetr Prof. Seder hat in seinem vortreflichen Berke über den menschlichen Billen, 1. Theil. (Göttingen und Lemgo, 1779. 8.) S. 446,452. ein eignes Rapitel vom Bohlgefallen am Lacherlichen, worin die Begriffe vom Lachen und Lächerlichen festgeseht, und die Grunde dies ser Neigung und der Verschiedenheit der Gemuther in Ausehung derselben entwickelt werden.

Joh. Jovianus Pontanus Staatsrath des Königs Alphonst von Reapolis handelt im zweyten Theile seiner prosaischen Werfe (Basil. 1538. 4.) im 3. 4. 5. und 6. Buche de sermone, S. 393 4 68. von den mancherley Arten der Scherzreden und Kacezien; und hat viele oris ginelle

quicken, die uns die Stunden des Unmuths verfürzen. und die das von Arbeit oder Verdruß schlaffe Gemuthe mit erquickenden Urznenen wieder zur Munterfeit bringen. Go verächtlich einem Philosophen ber lechzenbe und nach Wollust schmachtenbe Schwarm ber Bacchanten und Faunen ift, bie alle Fluffe ber Erde in Bein. und jeden Ort, den sie betreten, in einen Bain ber Bewis vermandelt zu feben munschten, fo schäsbar sind ihm jene nuchternen lacher, Die ihn auch in einem oben Bain auf die Spuren Scherzender Majaden führen ') ". Mosers Harlekin sagt ganz philosophisch: ich sehe gan nicht ein, warum es mir allein verbacht werden wolle. baß ich bas Vergnügen meines Nachsten zu meiner Dauptabsicht erwählt habe. Mir beucht, die Freude musse allezeit in einer Welt willkommen fenn, worin nach der Rechnung einiger Algebraisten die Maße des Bofen gegen bas Gute, wie maximum minimum Mebt 13.

Man findet unter den größten Mannern alter und neuer Zeiten Staatsmanner, Kriegshelden und Philosophen, die ein groffes Vergnügen am tächerlichen fanden und berühmte tacher waren. Demokrit wurde don seinen tandsleuten der tacher (yedasvos) genannte). Philippus, König von Macedonien, war nach dem Zeugniß des Demosthenes in seinen philippischen Re

ben

e) Allgemeine Theorie der schonen Runfte, 2. Th. S. 600.

f) Sarlefin von Berrn Mofer. S. 25. (Ausgabe 1761.3

g) Aelien. Ver. histor. IV, 20.

den ein grosser Freund des Lächerlichen; er schickte einste den Posserreissern zu Athen ein Talent, daß sie lächerstiche Schwänke aufschreiben und ihm zuschicken sollten b.). Demetrius Poliorceta und Sylla sind auch als Liebhaber des Lächerlichen bekannt. Cicero war einer der größten Lacher alter Zeiten, so daß er nicht allein im Privatleben, sondern auch in seinen gerichtlichen Reden das Maaß zu überschreiten schien; wie sein grosser Verehrer Quintilian selbst demerkt hat 2).

Man bilbe sich ja nicht ein, daß die Gabe in andern das Gefühl des kächerlichen zu erregen, ein alltägeliches Werk sein, welches in jedem Boden liegt, oder eine Frucht, die auf jedem Strauche wächst. Wer dieses behaupten kann, beweißt, daß er keine Kenntnist von der Sache hat, und in die Kunst des kächerlichen nicht tief gedrungen ist. Dieses Talent im rechten Verstande genommen, ist so selten, daß man eher hundert Schriftsteller sindet, die eine tragische Situation dis zum Weinen schildern können, ehe man einen sindet, der die wahre komische Kraft in seiner Gewalt hat. Man wird vielleicht diesen Ausspruch unbillig und allzuverwegen sinden; allein ich habe die Kenner der Sache aus

<sup>\$)</sup> Athensei Dipnosoph. L. 14. C. 3.

i) Quintil. Instit. Orat. VI. 3, 2. 3. Plerique Cicerons modum defuisse credunt — non solum extra judicia, sed in ipsis etiam orationibus habitus est nimius risus affectator. Seine Feinde nennten ihn daher Scurm consularis. Macrob. Saturn. L. 2. C. 1.

auf meiner Geite. Ich will nur zwen Wehrmanner anführen, die eben so benten; und wie leicht sollte es mir fenn noch mehrere anzuführen. Selbst bas, was manchem im tomischen Fache niedrig scheint; ich menne bas Donierliche und die Rarrifatur erfobern ein Talents welches unter tausenben nicht einer hat. Harlekin, der bas lettre am beffen fennen muß, mag zuerft reben. Es gehört mahrlich eine muhlame Ueberlegung bazu, Die rechten Zuge und Tone zu erfinden, wodurch bie gelahmten und erftarrten Nerven eines Rorpers erfchuttert werden konnen. — Es ist eine grosse Wissens schaft, die mahren Stellungen, wodurch ein gutes Lachen erweckt wird, zu erfinden 4) ". Will man biefen nicht glauben, so berufe ich mich auf ben Ausspruch eis nes Philosophen, welcher tiefe Blice in bas Innerfte ber menschlichen Natur gethan bat. Sulzer fagt von ber Karrikatur: " Niemand bilde fich ein, daß zu biefer Urt des lächerlichen blos eine abeutheuerliche Phantafie gehore; ohne feinen Bis und groffen Scharffinn wird keiner barin glucklich fenn. Es ift eben fo fchwer einen Roman, wie der Gil Blas ift, zu schreiben, als ein Belbengebicht zu machen; 'und bie Geschichte ber Runft felbst beweist, wie wenig Zeichner find, bie in Rarrifaturen bas Geistreiche eines Da Vinci ober eines Zogarths zu erreichen vermocht haben. Birtliche nicht erbichtete Aehnlichkeit und Rontrast zwischen Dingen, wie wir fie nicht murben gefehn haben, feben

k) Mofers Barletin. S. 32. 36.

duir Menschen, die scharssimmiger sind, als wir, und dadurch sessen sie uns in den zweiselhaften Zustand, und in die Art der Verwunderung, die zum Lachen nothewendig ist. Die Kunst zu Scherzen ist so selten, als irgend ein andres Talent, das die Natur nur wenigen giebt ')". Und vom Posierlichen sagt eben dieser Kenner: "Es gehört sehr viel Originalgenie und Scharssinn dazu, im Posierlichen so glücklich zu sehn als Plautus, Cervantes in dem Don Quichote, Zutter in seinem Hudibras, oder Hogarth in seinen Zeichmungen ")".

### III.

Bundern darf man sich nicht, wenn komische Schriststeller von denen fleißig gelesen werden, die selbst das komische Talent besissen, und vom Lachen Prosession machen; aber wenn sich Männer damit beschäftigen, deren Stand und Bestimmung ganz etwas anders zu sodern scheint, und die sich blos mit ernsthaften Dingen beschäftigen sollten, so kommt es einem doch sonderdar vor. Das fleißige Lesen einer gewissen Art von Schristen giebt unserm Geiste auch in ganz andern Geschäften einen Schwung, die von ganz andern Seziehung sind; und unsere Schreibart einen Anstrich, der von jenen Schristen entlehnt ist, ob sie gleich von ganz anderm Inhalt sind. Ein Mensch, der die Philosophie und

<sup>1)</sup> Theorie der schonen Kunfte, 2. Th. S. 106.

m) Ebendas. S. 454.

Mathematik erlernt, wird in allen seinen Handlungen das Ordentliche, Methodische und Gründliche zeigen, wenn sie auch gar nicht Gegenstände der Philosophie und Mathematik betreffen. Morbof hat schon bemerkt, daß das frühe tesen poetischer Schristen der Schreibart eines Gelehrten, der ganz andre Dinge schreibt, eine gewisse Annehmlichkeit im Ausbruck verschaft, die er ohne jene Benhülse nicht würde erlangt haben. So mag manch ernsthafter Mann durch das tesen komischer Schriststeller genährt, seine Schreibart in trocknen Materien erheitert, und seine sinstre Stirne entsaltet haben.

Wenn Sterne, da er eine neue Ausgabe des Rabelais das erstemal in seine Hände bekam, sich so in deinselben vertiefte, daß er ihn als ein Heißhungriser verschlang, sich nicht mehr um sein Kanonikat bekummerte, in allen Gesellschaften, deren Vergnügen er vorher gewesen war, unsichtbar wurde, und sich allein mit dem braven Pfarrer zu Meudon beschäftigte, so wundert man sich varüber nicht, weil ihre Denkungsart homogen und ihre Geister gleichgespannt waren. Aber wenn der göttliche Plato, der Schöpfer der unerschasenen Iven, der unskerdliche Seelenlehrer, die Komdedien des Aristophanes zu seinen vertrauten Bettgenossen des Aristophanes zu seinen Tode ben seinem Leichnam im Bette fand \*); da er doch in den Wolken seinen Freund und Lehrer Sokrates so durchgezogen hate

the

<sup>•)</sup> Olympiederus in vita Platonis.

te, baf bie ernfthaftesten Athenienser aus vollem Salfe lachen mußten; fo scheint fich biefes mit ber Denfungsart und bem Rarafter bes Plato auf feine Beife it reimen. Es ist frenlich febr mahrscheinlich, bag bie fatprifchen Ausfälle bes Ariftophanes auf Die Regierungs- 11 form ber Athenienfer, und bie Streiche, bie er mit feiner Beiffel ben fleinen Tyrannen, welche bie besten Safte bes atheniensischen Staatsforpers als hungrige Blutigel aussaugten, so reichlich austheilte, bem Plato febr willtommen fenn mußten; ba er felbst ein gang anbres Ibeal einer vollkommnen Republik im Ropf batte, und so schwach war, bag er sich von dem jungern Dios noffus eine Rafe breben ließ, ber ihn nach Sicilien locte, und ihn überrebete, er wolle ihm ein Stuck lan-· bet und leute bagu geben, um einen Staat nach feinem Theal zu errichtent; welches ihm aber im Ernst niemals in Sim tommen war. Ich glaube eber, bag Placo, ber bis an feinen Tob an feinen Gefprachen feilte, und bem es mehr um bie Schönheit und ben Wohlklang ber Schreibart, als um bie Richtigkeit ber Gebanken au thun war, die Romodien des Aristophanes brauchte, feinen Styl darnach zu bilden. Freylich gedenkt Jacob Geddes in seinem Versuche über die Schreibart der Alten, fonderlich des Plato, des Aristophanes wicht, sondern blos des Somers, nach welchem Plato feine Schreibart gebilbet; allein wenn man bie bialogifche Art feines Vortrags, Die feinen Scherze und Spotterepen, und feine Verehrung bes Aristophanes bedenkt, so wird biefe Behauptung immer mahrscheinlicber.

licher. Die Schreibart des Plato ist, wie bekannt, mehr poetisch als philosophisch; dazu trug das meiste ben, daß er sich in seiner Jugend auf die Dichtkunst gelegt, und selbst ein Dichter war. Er versertigte zuerst Dichprambische Gedichte; da ihm aber diese nicht glücken wollten, heroische, die er aber verbrannte, als er sie mit dem Homer verglich, und fand, daß er weit unter ihm ware; alsdenn versiel er auf Tragsdien, und hatte schon eine Tetralogie versertigt, die er oben wollte aussühren lassen, um einen Wettstreit mit andern tragischen Dichtern einzugehn; da er aber den Tag vorher den Sokrates hörte, wurde er von seiner Wohlredenheit so eingenommen, daß er sie verbrannte, der Poesse im zwanzigsten Jahre seines Alters gänzlich entsagte, und sich allein auf die Philosophie legte.

Wie sehr Plato den Aristopyanes geschäßt, erhellt selbst aus dem Plutarch, der doch dem Aristophames auf keine Weise günstig war, sondern ihn in seiner Vergleichung mit dem Menander sehr heruntersest; und doch sagt, daß Plato die Rede des Aristophanes von der Liebe seinem Gastmahle eingeschaltet. Platoschrieb an den Tyrannen Dionysius, welcher den Zusstand der Republik zu Athen, und die griechische Sprache aus den besten Schriftstellern lernen wollte: wenn man die Athenienser und den Zustand ihrer Republik wollte kennen lernen, so wäre es genug, daß man die Romödien des Aristophanes lese. Nach dem Zeugnisse des Olympiodorus, der vieles vom Plato erzählt, was den dem Laertius nicht vorkommt, hat Platosol-

gendes Sinngebichte auf ben Aristophanes gemacht, welches zeigt, in welcher Achtung er ben ihm gestanden.

Α΄ χαριτες τεμενος τι λαβειν όπερ έχι πετειται Επτεσαι, ψυχην έυρον Αρισοφανες.

Das ist: die Grazien, welche überall einen Plaß zu einem bleibenden Tempel suchten, wählten dazu das Derz des Aristophanes, und verliessen es niemals. Ober wie es Vavafor übersett:

Nunquam casurum cupidae sibi sumere templum Inuenere animam Gratiae Aristophanis.

Eben biefer Olympiodor erzählt ausbrücklich. baf Plato bie Schriften des Aristophanes fleisig Stubirt, und in Ansehung ber Schilderung ber Charaf. tere, Die er so meisterlich in seiner Gewalt hat, vieles aus ibm gelernt babe: namlich bie Runft in Befprachen eine jede Person nach ihren bestimmten Sabigfeiten, Sitten und Reigungen reben ju laffen. Gewiß ift es ein Remgeichen ber Sochachtung, bag er ben Uriftophanes selbst in bem ungemein schonen Tischgesprach. mit unter ben Baften aufgeführt bat "). Bolten des Aristophanes anbetrift, so mochten bieselben vielleicht beswegen keinen sonderlichen Eindruck auf ben Plato machen, weil er barin nicht ben wirklichen Gofrates, fonbern einen Cophisten schilberte, bem er nur ben Namen bes Sofrates gab, um mehr Auffehn zu machen.

e) in vite Platenia.

Diefes hat Lefting schon in der Dramature gie bemerft. Und daß Aristophanes von ben Feinden bes Sofrates follte baju fenn gedungen worden, ffreitet wider die Zeitrechnung. Ja die Spotterenen ber alten Romobie mogen ben ben neugierigen Uthenienfern, Die alle Lage etwas neues haben wollten, und eines über bem anbern vergagen, feinen langbauernben Einbruck Wenn man auch sagen wollte, Plato gemacht haben. mar ein Beibe, ber an folchen Scherzen, die Christen nicht geziemen, sich wohl belustigen konnte; so will ich einen Beiligen ber romischen Rirche, einen von ben beruhmtesten geistlichen Rebnern, einen Datriarchen zu Konstantinopel, nämlich ben Johannes Chrysostos mus anführen, ber früh und Abends ben Aristophanes las, und ihn wie Alexander ben Somer unter fein Ropftissen legte. (Diese Nachricht stammt urfbrunglich vom Aldus Manurius, ber sie zuerst in ber Zueignungsschrift ber Werke dieses Komikers an ben Clarius befannt gemacht bat. Man weiß aber noch nicht, woher er sie genommen hat.) Prischlin behauptet ausbrücklich, daß Chrysostomus seine Bes rebsamfeit und seinen Gifer in Bestrafung ber lafter, besonders des weiblichen Geschlechts, blos aus bem Lefen des Aristophanes geschöpft babe.

Eben

Der Kombbien des Aristophanis, vor feiner Ausgabe der Kombbien des Aristophanes. Frest. a. M., 1586. 8. Diese Ausgabe ist selten, und wird von Kennern gesucht, weil die Zueignungsschrift an Kaifer Rubbish II. datin febt,

Eben Diefen Vortheil, feine Schreibart aus tomie fchen Schriftstellern zu bilben, und trodinen Materien baburch Unnehmlichkeit zu verschaffen, hat Sorbiere benm lefen bes Rabelais bemerkt. Beil er ben Ras belais in feiner Jugend gelefen hatte, fo fühlte er auch noch im Alter vor bem Freund und Begleiter feiner Rugend eine gewisse Zartlichkeit. Er fagt, biefes Budi. schaffe ben Geist so zur Freude um, daß fast alle bie Lefer beffelben, die er gekannt hatte, sich gewöhnt bats ten von ben tieffinnigsten und melancholischten Materien auf eine angenehme Weise zu benten. Man sähe feine Schlüpfrigen Erzählungen und Ausbrücke wie ein Gemählbe von Abam und Eva an. Es ware bieses eine Gigenschaft ber bamaligen Zeit gewesen, bag man fich an bergleichen Dingen nicht geargert hatte. hatte man bamals an bem Portal zu Sanct Johann in Enon die Empfangniß des heiligen Johannes so abgebildet gesehen in einen Bas relief, baß Zacharias und Elifabeth in einem Bette benfammen gelegen P).

# IIII.

Wie ernsthafte und wichtige Schriften ihren Verfassern Chre und Gluck verschaffen, so trägt auch biswellen die komische Laune und der Lachende Same ihre Bunftlinge auf die hochsten Stufen der Ehre, verforgt
D 2

g file

fieht, bie in ber groffen Auflage ju Genf ausgelaffen ift. Clement Biblioth. eurieule. Tom. IL p. 82.

p) Serberiana, S. 18: f.

fie reichlich, und reißt fie aus verdrüßlichen Zufällen, povon sie ernsthafte Ueberlegung allein schwerlich wurz be befrent haben. Uristophanes, den manche Leute. Die mit ben hohern Regionen bes Geschmacks ganz unbekannt sind, vor einen blossen Possenreisser erklaren, murde von den Utheniensern der größten Ehre murdig geschäßt. Sie bezeigten ihm nicht allein ben ben Vorstellungen seiner Romobien einen Benfall, ben fie fonst noch niemanden fo laut erzeigt hatten, fondern fie ftreuten auch Blumen auf sein Saupt, führten ihn unter fenerlichen Zurufungen burch die Gaffen ber Stadt, und festen ihm einen Kranz vom heiligen Delzweig auf, der so viel galt, als eine goldne Rrone, und vor die größte Ehre gehalten wurde, die einem Burger fonnte ertheilt Ja sein Ruf drang bis vor den Ronig von merben 1). Versien, welcher zu dem spartanischen Gesandten sagte: wenn die Uthenienser sich nach ben Romodien best Aristophanes gerichtet, und seine Rathschläge befolge hatten, fo murben fie alles übermunden baben ') ". .

Der berühmte Morbof erhielt seine Prosessorstelle ben Gelegenheit eines scherzhaften Gedichtes, weldes er auf einen Storch versertigt hatte. Laurentius Bodock, Prosessor der Beredsamkeit zu Rostock hatte

q) Frischlin, in vita Aristophanis l. c. p. 4.

r) Dieses bezeigt Aristophanes selbst im Chor des zweyten Afts der Afarnanier, im sechsten Auftritt, S. 342. b. edit. Frischlin.

in seinem Saufe einen Storch, ben er Ubrian nennte; als er 1659, den 25. Oct. die neuen Magistros und andre Bafte ben fich bewirthete, so murbe von einem unter ihnen ber Storch getobtet; auf bessen Tob machte Morbof ein scherzhaftes Trauergedichte, nebst einer Inscription, fieß es brucken und bebicirte es bem Bodock. Als Josua Arnd, des Berzogs von Meklenburg hofprediger baffelbe las, gefiel es ihm so wohl. daß er es bem Bergoge zeigte, und zugleich ben Berfasser besselben empfahl; welcher ihn auch 1660. zum Professor ber Dichtfunst machte, welches Umt eben nach Tschernings Tode unbesets war '). Laurenz Sterne ber bekannte Verfasser des Triftram Shandy erhielt burch eine lustige Satyre eine ber besten Pfrunben an ber Kathebralfirche ju Pork. Da er gar nicht ruhmsuchtig war, so wurde er vielleicht Zeitlebens in ber Dunkelheit geblieben fenn, wenn ihn nicht biefer befondre Worfall betannt genracht hatte. Giner feiner Freunde hatte um eine beträchtliche Prabende angehale ten, beren Ginfunfte ber gegenwartige Besiger nach feinem Lobe auf seine Frau und seinen Sohn gebracht wissen wollte. Sterne fand, baf fich ber Mann schon um lebenslangen Genuffe begnügen konnte, und machte mit feinem Freunde gemeinschaftliche Sache, um biefe feltsame Unterschiebung zu verhindern. Reiner von benden befaß Verfchlagenheit genug; ihre Bemuhung war fruchtlos, und ihr Gegner brang burch. Sterne beschloß 23 3

s) Prolegom. ad Tom. II. et III. polyhist. Morhof. p. 9.

beschloß im Verdruß, sich zu rachen: bas beste Mittel schien ihm eine Satyre wiber ben Simons Bruber. Diese Spottschrift wirkte so start auf ben Mann, baß er Sternen um ihre Unterbrudung bitten lief. wie ware bas möglich gewesen, ba sich bas Pamphlet schon in tausend Händen befand? Inzwischen brachte boch die Furcht, daß noch mehr bergleichen Satyren erfcheinen mochten, ben gewunschtesten 3med zu Stanbe. Der Prabendar legte feine Stelle zu Gunften bes Freunbes nieber, und die Begebenheit trug Sternen felbit, ohne daß er drum angesucht hatte, eine der besten Pfrunden an der Kathedralkirche zu Vork ein. Sature führt ben Litel: Beschichte eines rüchtigen warmen Wachtrockes, womit der Besiger nicht zufrieden seyn wollte, wenn er nicht noch Daraus einen Unterrock für seine Frau, und ein Daar Bosen für seinen Sohn schneiden konns te '). Wie mancher bat sich in sehr gefährlichen Umftanden, wo leib und leben auf dem Spiel ftand, burch einen komischen Einfall gerettet! Einige Junglinge von Tarent hatten ben einer Mahlzeit von dem Könige Dyrrbus sehr fren gesprochen; als sie deswegen zur Rede gefest wurden, und sie bie Sache meber leugnen noch vertheibigen konnten, retteten fie fich burch ein Belachter und einen zu rechter Zeit angebrachten Scherz. denn

pur M. Frenais. à York et à Amsterdam. 1777. S. Deutsches Museum. 1. Band. 1780. S. 279 f.

dem einer unter ihnen sagte: "D! wenn noch etwas in der Flasue genesen ware, wir hatten dich gar getödtet ")".

## V.

Das Komische macht nicht allein die Schriften bes Gelehrten angenehm; es ift auch bem ganzen Dien-Schengeschlechte heilfam. Wie mancher hatte unter ernsthaften, muhvollen Weschaften erliegen muffen, wenn ihm nicht ein tomisches Buch erheitert batte. manche von Rummer niebergebrudte Seele fand Startung in einem luftigen Schwante, ber fie auf einmal in die Sobe richtete; und wie mancher niedergeschlagner Rranter, ber schon mit der Verzweiflung rang, murbe burch einen komischen Einfall und durch ben muntern Bufpruch feines Argtes gerettet. Es ergablt Manlius in seinem Arzneybuchlein, bag Doctor Aurbach, ein berühmter Argt, welcher vierzig Jahre zu Leipzig praktizirt, oft gefagt; er habe vierzig Jahr Kranke befucht, und in der That mahrgenommen, daß der größte Theil feiner Patienten mehr aus Befummerniß und Traurigkeit als an wirklichen hestigen Rrantheiten geforben "). Rabelais, ber Pfarrer und Arzt zugleich **23** 4 war.

v) Quintil, Instit. Orat. L. VI. C. 3, 10.

torum. p. 753. (edit. Francof. ad Moenum. 1566.)
Es ist dieses Buch seinen Collectaneis locarum communium, die er größtentheils aus Melanchthous Borles sungen

# 24 Erste Abhandlung.

war, fagt in ber Debication seines vierten Buches mi ben Kardinal Charillon, daß einer von den Hauptzwecken feines Buches fen, die armen Krauken burch feine luftigen Ginfalle und Geschichte zu ermuntern; und daß er darin seinem lehrer Sippotrates folge, welcher verordnet, daß ein Urzt nicht blos mit Arznenen den Leib heilen, sondern auch durch muntern Zuspruch Das traurige Gemuth feines Vatienten aufheitern sollez und daß er desmegen die Argnenfunst mit einem Streit oder vielmehr Possenspiel mit dren Personen, namlich bem Arat, ben Kranken und ber Krankheit verglichen habe \*). Wer fonnte mir benm Rabelais eber als Sischart sein wohlgerathner Zögling, ber ihn vielleicht im Romischen noch übertrift, einfallen? Ich hoffe, es wird dem deutschen lefer nicht unangenehm fenn, feinen muntern Landsmann über biefe Materie reben zu Es fagt also Luldrich Elloposcleros in boren. feiner affentheuerlichen naupengeheuerlichen Bes Schichtelitterung in ber Buschrift an alle Rlugfropfiche, Nebel verkapte Nebel Nebuloner, Bigerfaufce Gurgelhandthierer und ungepallierte Sinnversauerte Windmullerische Durstaller ober Pantagruelisten : " Ein Arat foll nicht allein mit Kräutern, Salben, Tranken und Rone

fungen zusammengetragen, beigefügt, und enthält viel Merkwürdiges von den Krankheiten Doctor Luthers und audrer berühmten Manner der damaligen Zeit.

a) Les Ocuvres de Rabelais. p. 688, (Auvers. 1579.

Ronfesten geruft seyn, angesehen erstlich, weil solches ber Medicorum Rochen, namlich ben Apothefern an befehlen, und nachgehends weil biefe Stud zu Zeiten nicht helfen, bemnach bas leib nicht außetlich leiblich, fonbern welches gefährlicher innerlich herzlich ift: fonbern auch wohlgeberdig, holdfelig, freuntlich, gefprächig, turzweilig, boffenreifig, ber einem Schwachen etwan, wanns Not thut, einen Muth einschwegen und eingauteln kann, ihn lachen machen, wann er schon gar weint thn überreben, er fei gefund, bieweil man boch einen aberrebet, er fei krank, sei rotprecht, wann er schon todtfarbig sicht. Ober überzwerchfelds mit einem Schalen Bogen baber tommen, ber, wie man fagt, einen Zobten mochte lachend machen. — Goll feinen troften wie Callianar seinen Rranten: bann als ihn ber Rrant fraget, ob er sterben wurde: antwort er ibm; Es sen both wohl des Rensers Roch gestorben. Diese grobe Saugius bat Platonen nicht gelernt, welcher, wiewohl er die kugen als schändlich jederman verboth, boch bieselbige bem Arbet fürst allen gestattet. Ja unfere geschriebene Befat heissen einen Medicum wol nt Algen (bann er kanns ungeheiffen) aber geschweßig senn (Accursius in l. parabolanos C. de Epist. et cler.) weil fie Bebammen Geschlecht sind: Aber nothfolglicher welfe laffen fie es boch ju: bann wer viel schweßet, ber feugt viel. Iuxta illud in multiloquio etc.

Darumb mag ihm wohl zu Zeiten ein Medicus ein Raufchlin trinken, nit alleine den bosen kuft und Geruch minder einzulassen, sondern auch bosierlicher zu

19.0 3

sen, der wird ein Kranken muthiger und getröfter machen, als ein langweiliger, langschaubiger, stirnrungele ger Fantast.

Dann wist ihr nicht von jenem Philosopho, der sich ab eins Assen Bossen gesund lacht, als er sahe ihne sein Doctorhäublin und Uberparetlein vom Nagel ziehn, und es so ordentlich wie der best Dorf Calmäuser aussehen? Und gewiß, es sieht lächerlich, ich habs verssucht.

Ja ich kenn noch einen, dem sein melancholisch Krankheit vergieng, da man ihm nur das Bachkanten Berklin recitirt:

In veteri cacabo medico faciente c-c-bo.

Und der groß Spottvogel Brafinus hat über den Spisteln obscurorum virorum also gelacht, daß er ein forgfältig Geschwär, welches man sonst ihm mit Gefahr mifschlagen muffen, hat ausgelacht. — — ").

Galenus schreibt, ber hochst Arget Aeskulapius Sab lächerliche Lieblein gedicht, damit in den Rranken Lung und leber zu üben, und ein hiß in kalte Leut zu beingen ".

Ich habe selbst einen vornehmen Mann gekannt, der beständig von der Hypochondrie gemartert wurde, und mit seinem Magen immer im Streit lebte; dieser hefand sich niemals besser, als wenn er aus einem Possenssele von dem ältern Schuch kam; seine ganze Seele war

y) Befanntermaaßen über bas diabolice me inutilem fa-

er

war erheitert, und sein Magen verdaute aufs beste. Just so, wie der philosophische Harlekin sagt: Es würde mir ein leichtes senn, nicht allein von dem königlichen Leibarzt, Herrn du Moulin, sondern auch von der gand zen Parissischen Fakultät ein beglaubtes Zeugniß benzubringen, daß noch niemand seine Abendmahlzeit übel verdaut hätte, welcher mein geringes Auditorium mit seiner angenehmen Gegenwart zu beshren sich gefallen lassen \*).

Der berühmte Gesner bekannte es in seinen Vorlesungen aufrichtig, daß er in Krankheiten und besonbers im Fieber Schriften, worin Scherzreden vorkommen, am liebsten gelesen; als Ciceronis Buch vont Redner; das sechste Buch des Quintilians, Incgravs deutscher Nation klug ausgesprochne Weisheit, Bouhours Penlées ingenieus, die Luetiana, Wenagiana u. s. s. a)

## VI.

Noch beträchtlicher ist der Rusen des Komischen in Absicht seines. Einflusses auf den moralischen Charakter des Menschen. Satyre und Komödie, wenn sie auch nicht alle Narren klug machen, haben doch schon manchen angereizt, daß er in seinem Busen stihlte, ob er noch Fleisch und Blut hätte, und daß

<sup>2)</sup> herr Dofer im Sarletin. S. 7.

e) Io. Matth. Gesneri Hagoge in eruditionem vnincrfam per Io. Nic. Nicles. Tom. II. p. 1814

Eva beklagen °). Diesem betete der Dominikanes Divaldus nach und verschönerte noch den Gedanken, wenn er sagt, indem ein Knäblein gebohren wird, schreyt es O U! und das Mägdlein O E! gleich als wenn sie sagten: O Adam, warum hast du gesündiget? O Eva, warum hast du gesündiget f)?

Ob auch andre endliche Beister außer die Menichen lachen? wenn fie Wis und Scharffinn haben, fo muffen sie die Empfindung des lacherlichen besigen, menn sie biefelbe auch nicht durch das außerliche Beichen bes Lachens ausbrechen lassen. Jener Prediger ju Bourdeaux muste sogar in den finstern Zeiten die Anefbote, baß die Seelen im Begefeuer lachten, und wie sie lachten. Er fagte in vollem Ernst auf der Rangel, wenn man ben Monchen Beld gabe, baf fie vor Diese Seelen gewisse Bebethe verrichteten, so lachten bie Seelen im Fegefeuer, fo bald bas Belb im Becken! Mange: ba, ba, ba, und bi, bi, bi s). Unb' wenn es mahr ift, was ein gewisser italianischer Aftro-: loge, Namens Damascenus in einem seltnen Buche, welches 1762. ju Orleans gebruckt worben, von bent verschiednen Ausbrucke des lachens ben ben verschiednen Temperamenten schreibt, so konnte man sogar baraus herleiten, was vor eines Temperaments biese Seelen

e) de miseria hominis.

f) de causa et veritate contritionis.

g) Helvetius de l'Esprit. Tom. I. Dile. 2. Chap. 19. 241. (2 Per. 1738. 84)

stind müßten. Denn er sagt, bi, bi, bi ware bem melancholischen, be, be, be bem cholerischen, ba, ba, ba bem phlegmatischen und ho, ho, ho bem sanguinischen Temperament eigen h).

#### VII.

Rach diefer vorläufigen Betrachtung über ben wahren Werth und Nugen des Komischen wollen wir bie Natur und Gigenschaften besselben naber zu bestimmen suchen: ba ber Begriff bes lächerlichen so vielen Miftbeutungen ausgesett, und einer von ben ungewiffesten, selbst nach der Einsicht der Renner ist. Ros misch heißt seiner ersten Bedeutung nach etwas, mas die Komodie angeht; so heissen Aristophanes und Plaurus Romiter, tomische Schriftsteller, weil fie' Romobien geschrieben haben. Diese Bedeutung geht ums hier weiter nichts an, außer in fo fern die Romobie pur komifchen litteratur gehort. Weil nun eine von ben Dauptabsichten ber Romodie ist, daß sie das lächerliche in Reben, Banblungen, Charafteren und Situationen so heißt Romisch in der ber Menschen vorstellt; zwepten ober abgeleiteten Bedeutung, alles, mas Die Empfindung des lächerlichen erregt. Es befindet fich dasselbe theils in Reden und Handlungen der Menfden von allen Stånben im öffentlichen und Privatleben; theils kommt es in schonen Runften und Wiffenschaften

bor.

<sup>(</sup>A) Traité des causes physiques et morales du Rire, relativement à l'art de l'exciter. à Par. 1768.

por, theils auch in andern Produkten des menschlichem Geistes, wo es des Verfassers Zweck eben nicht war, wo es aber der Kunstrichter und Kenner des Schönen und Hässlichen wohl zu sinden weiß. Sogarthe Karrikatur-Gemälde, die komischen und grotesten Tänze gehören eben so wohl in das Gebiete des Komischen, als der Don Quichote, der Gargantua von Rades lais und Sischart, das Pult des Boileau und Swistes Mährlein von der Tonne; Sancho Pansa und Thomas Pipes mit der Bootsmannspfeise eben so wohl, als der Admiral Trunnion mit seinem Holla Hilloal ist kein Anwald am Bord?

Obgleich das Lachen der außerliche Ausdruck der Empfindung des lacherlichen ift, so ift es doch fein beffandiger Begleiter beffelben, und es gehören auch nicht alle Urten bes lachens hieber. Wie man traurig fenn tann, ohne zu weinen, so. kann man bas lacherliche auf bas innigste empfinden, ohne zu lachen. Ich glaube. baf die Michtlacher (ayedasci) ber alten Zeiten, beren ich oben gedacht habe, hieher gehoten. Und wenn-Lord Chesterfield sagt, daß ihn Niemand habe lachen horen, seitbem er bie Vernunft gebraucht; so fann biefes nicht so viel heissen, bag er feitbem bie Empfindung. bes lächerlichen verloren; benn biese wird eber burch. ben Bebrauch ber Vernunft genahrt; fonbern bag er als ein ernsthafter Staatsmann bas außerliche Lachen unterbruckte, welches ber Urbanitat und seiner Burbe nicht anständig schien i). Db das innerliche Lachen viele

<sup>6)</sup> Briefe un feinen Cobn, 1. Banb.

welleicht ein eignes Organ habe, und ob ber Eindruck deffelben nicht ohne Grund ein innrer Rigel fonne genennt werden; wie das außre Lachen aus einem Ribel ber Merven, ber unerwartet entfteht, und schnell vorüber geht, seinen Ursprung hat, kann ich nicht ent-Wenn auch das außerliche lachen die Empfindung des lacherlichen oft begleitet und ein Merkmal besselben ist; so giebt es boch viele Urten bes lachens, welche mit jenen gar feinen Zusammenhang haben. Das blos animalische oder thierische lachen, welches burch einen Rigel im Rorper entsteht, gehört alfo nicht bieber, sondern vor den Physiologen; noch weniger bas Lachen aus Krankheit ober Wahnwis. Alten war bas fardonische Lachen bekannt, welches aus bem Benuf eines Rrautes entstehen sollte, welches auf der Insel Sardinien wachst !). Das lachen ber Rinder, welche fast über alles lachen, ist auch nicht bieber zu rechnen; auch nicht bas lachen einfältiger und bummer Leute, ben benen alle Ideen einerlen Werth haben, die über alle Rleinigkeiten lachen, melde ber Berftanbige überfieht. Ein leerer Ropf lacht über ben fabesten Scherz, in welchem tein Rornlein Salz ift, worüber ber geschmackvolle Mann verdrüßlich wird. Das bloße Lacheln, ber bloße Ausbruck ber Freude über Dinge

<sup>4)</sup> herr gebers Untersuchungen über ben menschlichen Billen. 1. Eb. S. 449.

I) Plin. L. 24. c. 17.

Dinge ble uns behagen und angenehme Empfindungen wirken, gehört ebenfalls nicht hieher. Es giebt gewisse verschraubte Köpfe, die sogar über Dinge in ein heftiges Gelächter ausbrechen, die ben besser organisirten Menschen Schaubern und Schrecken erregen. Ich habe einen Kandidaten der Rechte gekannt, welcher kein Schauspiel lieber sah, als Rädern, Köpsen, Verbrennen u. s. f. und sorgsältig zu allen Erekutionen weit und breit reiste. Dieser erzählte die Handgriffe der Scharfrichter, Halbmeister und Henker mit einer Art von vergnügter Theilnehmung, die er allemal mit einem grossen Gelächter begleitete.

Eigentlich gehört also nur das geistige Lachen hieher, welches aus der Empsindung des lächerlichen entsteht.

# VIII.

Aber was ist nun das Lächerliche! Die Schwide eigkeit dasselbe zu erklären, daß es auf alle Fälle passe, ist von alten und neuen Kunstrichterst erkannt worden. Cicero glaubt, es wäre unmöglich, die Kunst des lächerlichen und der dahin gehörigen Scherzreden in einer erdentlichen Bissenschaft vorzutragen »). Quincilian mennt,

m) Cic. de Orat. II. 54. und 58. Omni de re facetius puto posse ab homine non inurbano quam de ipsis facetiis disputari. — Qui eius rei rationem quandam conati sunt artemque tradere, sic insulsi exsisterunt, vt nihil aliud corum, nisi ipsa insulsitas ridea-

meynt, es ware sehr schwer, hierin etwas gewisses sets zusehen, weil die Urtheile der Menschen hierüber so verschieden waren; man könne nicht ausmachen, was eigentlich die Seele bewegte, das lachen zu erregen. Es hätten sich zwar schon viele an die Erklärung gewagt, aber er glaube nicht, daß es jemand gelingen könnte »). Some sagt vom Belachenswerthen, daß ben dieser Materie alle Kunstrichter in Verlegenheit wären »).

Ich will erst ein Paar Bepspiele ansühren, in welchen die Alten das lächerliche fanden. Arhendus erzählt, daß als ein gewisser Parmenistus, ein reicher und vornehmer Mann aus Metapont in die Höhle des Trophonius gestiegen, er niemals wieder habe lachen können, nachdem er herausgekommen. Als er das Orakel deswegen befragte, antwortete ihm die Pythia: Die Mutter wurde ihm in ihrem Hause das Vermögen zu lachen wiedergeben. Er reiste also mit der Hossinnng

destur. Quare mihi quidem nullo videtur modo defirina ista res posse tradi.

- mam rei difficultatem primum, quod ridiculum diflum plerumque falfum est, hoc semper humile; saepe ex industria deprauatum; praeter ea nunquam honorisicum: tum varia heminum judicia in eo, quod non ratione aliqua, sed mosu animi quodam, nescio an enerrabili, judicatur. Neque hoc ab vilo satis explicari puto, licet multi tentaverint, vade risus.
- () Grundfage ber Kritif. Rap. 12.

in fein Boterland, in bem Saufe feiner Mutter bie Bahigkeit jum lachen wieder zu erlangen; ba aber biefes nicht geschah, so glaubte er von dem Orakel betrogen ju senn. Zufälliger Weise kam er hernach nach Delos, wo er alles bewunderte, mas er sahe. Als er den Tempel der Latona besuchte, und sich vorstellte, er wurde eine herrliche Bilbfaule der Mutter des Apollo antreffen, fand er nichts als ein unformliches holzernes Bild; morüber er unvermuthet in ein heftiges Belachter ausbrach. Bier erinnerte er sich an den Ausspruch des Orafels, und wurde von seiner Unfähigkeit zu lachen geheilt P). Hus biesem Bepfpiele erhellt folgendes über bie Matur bes Lächerlichen. Darmenistus fand etwas unerwartetes ftatt einer herrlichen Bilbfaule ein unformliches bolgernes Rlos; er bilbete fich Bollfommenheit ein, und fand Unvollkommenheit; et verglich bas außerliche Object mit bem Bilbe in feiner Seele, und gieng von einem Begriff auf ben anbern. Dieraus fliessen folgende Cigenschaften bes Lacherlichen.

- 1) Das lächerliche hat seinen Grund in der Vorstels lungskraft des Menschen.
- 2) Eine isolirte Ibee erregt nicht lachen, ober bie Empfindung des lacherlichen,
- 3) Es muffen hier zwen ober mehr Ibeen mit einander verglichen werben.
- 4) Es muß zwischen diesen Ideen eine Mighefligkeit senn.

p) Athen. Dipnologh. L. 14. C. 2.

5) Diese Mishelligkeit muß nicht gemein, alltaglich, nicht gewöhnlich, sondern neu, überraschend und unerwartet senn.

Zoraz führt in seiner Dichtkunst ein Gemalde an,? in welchem er das lächerliche sindet, "wenn ein Malerzeinen Menschenkopf auf einen Pferdehals sehen, die Glieder zum Leibe von verschiednen Thieren hernehmen, und sie mit bunten Federn überziehn wollte, daß der untre Theil des Ungeheuers sich mit einem häslichen Bischstwanz endigen sollte, der oben ein schönes Weib, war; sagt mir, ihr Disonen, würdet ihr euch wohlben einem solchen Andlick des lachens enthalten 1)? Inderaus kann man solgende Eigenschaften des lächerlischen herleiten.

- 4) Das lächerliche besteht in der Berbindung gewischen fer Dinge.
  - 2) Pas lächerliche kann in Runften fo gut ftatt finben als in Biffenschaften.
  - 3) Das Edcherliche erfobert eine gewiffe Berbinbung ber Dinge, welche bie Natur nicht fo verbinbet.
  - 4) És mussen ungleichartige Dinge senn, welche verbunden werden; daß das Ganze welches baraus E a ent=
  - q) Horat. in Art. poet. v. I. fqq.

    Humano capiti cervicem pictor equinam jungere fivelit, et varias inducere plumes vndique collatis membris: vt turpiter atrum. Definat in pifcem mulier formofa fuperne, spectatum admissi risum teneatis, amici?

entsteht, abentheuerlich, phantastisch ober poßierlich wird.

Noch ein Paar Benspiele neuer Zeiten, benen man bas idcherliche auch nicht absprechen wird. Der bekannte Englische Rosenkreuzer Robert Fludd behausptet, in seiner Anatome cerebri mystica, wenn er von Erzeugung der Gedanken rebet, es wäre im Gehirn ein mannliches und weibliches Glied, welche sich ordentlich vermischten, wenn die Gedankenbilder (Entia rationis) in der Seele sollten erzeugt werden. Morhof trug nachher diese Mennung in einem scherzhaften Gedichte auf eine komische Art vor, und sand erst hetnach, daß Judd diese Mennung im Ernste niedergeschrieden und ein grosses Naturgeheimnis daraus gemacht habe "). Daraus kann man solgende Säse vom Lächerlichen here Leiten.

2) Das lächerliche entsteht aus ber Verbindung gewisser heterogener Begriffe.

2) Diese

Dan. Georg. Morhofil Carmen de Ente rationis heroicum joculare, Matthias Wasmutho inscriptum.
Rostoch. 1664. 4. Recussum inter opera poetica, in
libro jocorum. p. 881-900. In editionis secundae
Kiloniensis praesasione refert Autor se, quae in hoe
poematico joculariter de Entium Rationis in Cerebro
per aidois illa, quorum speciem Anatomici istic deprehenderunt, propagatione sinxerit, serio deinde a
Roberto Fluddio in Myssica cerebri anatome, asserte,
ercenisque annumerata, reperisse.

- Diefe Begriffe aber muffen doch eine gemisse Aehnlichkeit haben; wie hier die Erzeugung der Thiere und der Gedanken.
- 3) Je heterogener bie Begriffe find, besto lacherlicher wird bie Sache.
- 4) Eine lacherliche Sache in verschiedner Absicht vorgetragen, behalt zwar immer ben Charafter bes Lacherlichen, aber nicht auf einerlen Art.
- 5) Wer etwas kächerliches vorträgt als ernste Mennung, wird selbst lächerlich, und verdient Verachtung oder Spott.
- 6) Wer etwas kächerliches als lächerlich ober Scherz zur Belustigung vorträgt, wird nicht selbst lächerlich, sondern verdient kob in der Absicht, weil er seinen Zweck durch ein schickliches Mittel erhalten hat. Jenes gilt von Fludd, dieses von Morhos.

Noch ein Benspiel will ich anführen, von dessen Wirtung auf das Zwerchfell eines nicht einfältigen sondern geschmackvollen Mannes ich ein Zeuge gewesen bin. Folgende Ueberschrift steht über einem Hause in Basel:

Auf Gott allein ich vertrau, Und wohn' in ber alten Sau ').

Hieraus ergiebt sich folgendes:

Œ 4

1) Das

s) Voyage historique et litteraire dans la suisse occidentale, Neuschatel 1781. 1. Th. 4. Abschn. (vom Orn. Bibl. Sinner zu Wern.) 1) Das lacherliche liegt hier wieder in zwen fehr heterogenen Ibeen.

2) Micht allein die Vergleichung zweier fehr ungleichartigen Begriffe erregt die Empfindung des Lächerlichen, sondern die blosse Nebeneinanderstellung.

5). Die Wirkung wird desto starter, je abstechender die Begriffe sind; besonders wenn hohes und miedriges, ehrwürdiges und gemeines, seperliche Sprache und Gassenausdrücke, denen gewisse Nebenbegriffe anhängen, neben einander gestellt werden.

4) Die allererste Empfindung eines solchen Gedanfen wird gemeiniglich, wie Cicero und Quintilian schon ben andrer Gelegenheit bemerkt haben,
mit einer starken Erschütterung des Zwerchsells
begleitet; das Lachen bricht so plosslich heraus,
daß man sich dessen nicht enthalten kann, und alle
Abern scheinen davon ausgedehnt zu werden!).

Ich will ben diefen Benspielen stehn bleiben, weil einerlen Bemerkung zu oft vorkommen wurde, und sich die andern Eigenschaften des lächerlichen in der Folge werden schiedlicher anbringen lassen.

Aus

cic. de Orat. II. Ita repente erumpit (rifus): vt eum cupientes tenere, nequesmus: et firmul latera, os, venas, vultum, oculos occupat.

Quintil. Inst. orat. VI. 3, 9. Erumpit enim etiam invitis saepe: nec vultus modo ac vocis exprimit confessionem, sed totum corpus vi sua concutit.

Aus diesen Benspielen und den daraus geleiteten Folgen erhellet, daß die Empfindung des Lächers lichen aus der schnellen Wahrnehmung einer ungewöhnlichen, unerwarteten und seltsamen Verbindung ungleichartiger Dinge oder Begriffe zu entstehen scheint: Ich sage mit Fleiß scheint; weil noch mancherlen Schwürigkeiten, die dieser Erklärung entgegen sind, müssen gehoben werden, ehe man sie als wahrheitskräftig annehmen kann; welches weiter unten geschehen soll; wenn ich vorher die Uebereinstimmung und Nichtübereinstimmung derselben mit den Erklärungen andrer Philosophen und Kunstrichter werde gezeigt haben.

Aus dem Alterthum sind zwen Erklärungen des lächerlichen die auf unste Zeiten kommen; nämlich vom Aristoteles und Cicero; denn Quinkilian hat sich nicht daran gewagt. Aristoteles erklärtidas lächere liche durch einen Fehler und Uebelstand, der aber mit keinem Schmerze oder gar dem Untergange der Person, die ihn an sich hat, verdunden ist. So wie ein Gesiche, das ohne Schmerzen der Person häßlich und ungestalt ist, uns lächerlich dünkt "). Wenn diese Erklärung undollständig und dunkel scheinen sollte, wie Some mennt "), so will ich versuchen sie in eine Umschreibung

5

211

Β) Aristot. περι ποιητικής. Cap. 5: Τὰ γὰρ! γέλοων ές ν ἀμάςτημά τι καὶ ἀισχρς ἀνώδινον, καὶ ὰ Φθαςτικον. οιον ἐυθυς, τὸ γελοιον πρόσωπον ἀισχράν το καὶ διεςραμμένον ἀνευ ὁδύνης.

ve) Grundfage ber Rritif. Rap. 12.

au bringen: Das Lacherliche ift eine Miffhelligfeit, ober Abweichung von der Regel, vom Anftandigen, welches vor die Person, Zeit, Sitten, Alter, Stand w. f. f. unschiedlich ift, ober wenigstens unschiedlich scheint, und deswegen verlacht wird; biefes gilt von der Seele; biele Unschicklichkeit muß aber weder Schmerz noch Unalud beingen, ber Perfon, die es an sich hat; weil sonft bie Kartere Empfindung des Mitleidens die fchmachere Empfindung des lächerlichen verdunkeln murbe. Anfehung des Rorpers aber besteht das lächerliche barin: wenn er baklich und ungestalt ift; aber biese Unforma lichteit muß nicht so beschaffen senn, daß sie der Person, ble sie an sich hat, Schmerz ober gar den Tod zuzieht; well biefes war die Empfindung bes Mitleidens, bes Schreckens und der Traurigkeit, aber nicht des lächerlichen erwecken murbe \*).

Cicero fest das lächerliche in die Unanständigkeit und Häslichkeit; denn, sagt er, diejenigen Dinge belacht man entweder allein oder am meisten, welche eine Unanständigkeit auf eine anständige Welse anzeigen."). Die

<sup>2)</sup> Das apaeropus des Aristoteles scheint hier mit aropus, eine Abweichung von der Regel, einerlen zu senn. Dieses scheint auf die Seele zu gehn, und aboxos auf den Koroper. Aristoteles hat nur vom lettern ein Bepspiel gesgeben, welches aber das erstere nicht ausschlüßt. S. Aristot. poet. ed. Harlest p. 34. 35.

y) De Orat. II. 58. Locus et regio quafi ridiculi turpitudine et deformitate quadam continetur: haec enim riden-

Die Unanständigkeit scheint auf die Seele zu gehn, wie die Häßlichkeit auf den Körper. Diese Erklärung ist von der Aristotelischen nicht sehr unterschieden; nur nicht so vollständig. Was man unter der anständigen Anzeige der Unanständigkeit verstehen musse; erklärt Os gnibusons durch solgendes Bepspiel. Einige Vertraute der Julia, der Tochter des Augustus, welche um ihre Ausschweisungen wusten, fragten sie: wie est doch möglich wäre, daß ihre Söhne ihrem Vater Tie berius so ähnlich wären, da sie doch außer ihrem Bemahl mit so vielen andern zu thun hätte? Das kommt daher, sagte sie, ich bin ein Schiff; ich nehme aber kein nen Schiffer ein, die das Schiff voll ist.

Benn man diese Erklärungen des Aristoteles und Cicero mit der vergleicht, welche ich vorher vom Lächer-

ridentur vel fola, vel maxime, quae notant et defignant turpitudinem aliquam non turpiter.

- 2) Ich beste die sehr seltne Ausgabe von der Schrift des Cicero de Oratore mit der Auslegung des Omnibonus Leonicenus. (Ognibuono von Lunigo) Sie hat keis nen Litel, sondern sangt mit des Ognibuono Rede de Laudidus eloquentiae an. Am Ende steht: Universi Operis sinis per Bartholemeum Alexandrinum et Andream Asulanum impress Venetiis: Anno nativitatis dominicae MCCCCLXXXV. IH. Nonas Martias, in Fol.
- e) Macrob. Saturn. L. 2. C. 5. der eben diesen wichigen Ginfall erzählt, seht ftatt des Tiberius, wie es möglich ware, daß ihre Sohne dem Agrippa abnlich weren.

Lächerlichen gegeben; fo fieht man, baf fie in ber Sauptfache mit mir einig find; namlich, baß bie Bereinigung beterogener Dinge ober Ibeen eine hauptsache benm' Lächerlichen ist. Die Neuern haben dieses Routrast, Begensas, Mighelligkeit, Unformlichkeit, Disproportion, Unschicklichkeit genennt; biefes ift im Grunde nichts anders, als des Aristoteles άμαςτημα und αίσχος, und bes Cicero turpitudo und deformitas. Werard, Batteur und herr Mendelfohn haben auch ben Kontraft als ein wesentliches Stuck bes la-Berr Mofer verwirft bie derlichen angegeben b). Erklärung bes Uristoteles als unzulänglich, und fagt: Cicero hatte schon eine Prufung berselben angestellt, welches mir ganz unbefannt ist; ich habe wenigstens in ben Stellen, wo Cicero von bem lacherlichen handelt, nirgends gefunden, daß er des Aristoteles und seiner Erflarung gebachte. Er giebt alfo eine neue Erflarung vom lacherlichen, und sest es in die Grosse obne Starte. Allein bieses ist auch nichts anders als ein Rontraft, und begreift lange nicht alle Urten bes lacherlichen in fich; ob er gleich fagt, es mare ihm noch nichts Lacherliches begegnet, wozu er nicht ben zureichenben Brund in biesem A gefunden. 3. B. Ein Mann fallt gur Erbe, und neben ihm fturgt ein Rind. Man lacht ûbet

b) Da herr Riedel diese Erklärungen schon angeführt und beurtheilt hat, so will ich sie hier nicht wiederholen. S. Theorie der schönen Kunste und Wissenschaften. VIII. . S. 99 ff.

über ben erften, weil man seiner Groffe Starte genug autraute, um fich vor bem Falle zu bewahren. Letteres im Gegentheil wirft Mitleib '). Selbst nicht in allen Arten bes Groteffetomischen besteht bas lacherliche in ber Groffe ohne Starte. Db ich gleich nicht leugne, baf bie Groffe ohne Starte einen boben Grad bes laderlichen anzeige. Selbst Shaftesbury fagt in seiner Abhandlung über Wis und laune, daß ausschweifende Buth ben vollkommner Ohnmacht und Unvermögenheit bas hochste lächerliche ausmachen. Prieste ley fagt, ein burchaus und allein belachenswerther Begenstand ift etwas, worin man eine groffe Mißhelligkeit aber Difproportion mahrnimmt, fobald nur ber Gegenstand zu gleicher Zeit, ba er von einiger Erheblichkeit ift, feine ernsthaftere Gemuthsbewegung zu erregen vermag d). Völlig im Sinn bes Aristoteles. Beattie mennt, bas lachen schiene aus der Wahrnehmung von Dingen zu entstehn, die auf eine unschickliche ober unpassende Art mit einander verbunden waren ... in einer andern Stelle druckt er fich also aus: Die Eigenschaft in ben Dingen, Die in ber Geele die angenehme Regung ober Empfindung erzeugt, von welcher Lachen das außere Zeichen ift, ist eine ungewöhnliche Mischung von Verhaltniß und Gegensaß, die in derfelben Rombina=

e) Sarkefin. S. 48.

d) Borlefungen über die Redefunft und Rritif. XXIV. Borlefung.

e) Meue philosophische Bersuche. 2. Band, Cap. 2. S. 93.

bination verbunden sind, ober verbunden zu seyn vorausgesetzt werden. Wenn man fragt, ob eine solche Misschung denn allemal kachen erzeugt? so antworte ich, sie wird entweder allemal, ober doch die meiste Zeit die Empsindung des kachens hervordringen, ausgenommen, wenn die Wahrnehmung derselben von einer andern Empsindung von grössern Gewicht begleitet ist.

Herr Meiners urtheilt vom Lachen ober lächerlichen also: Wenn man auf alle Einfälle und Ideenverbindungen Achtung giebt, die zum Lachen reizen; so werden sie sich vielleicht alle unter folgende Arten bringen lassen:

- 1) Weil die Ideenverbindungen hochst wunderbar, bochst ungereimt sind.
- 2) Ferner, wenn fie feltfam, unerwartet, aber weber wunderbar, noch ungereimt find. — Laune.
- 5) Ober wenn Personen, Handlungen, die uns schon vorster lächerlich waren, entweder nach der Natur, und mit dem Vorsaße sie lächerlich zu machen ober mit verstellter Ernsthaftigkeit geschildert werden. Komischer Wis, Ironie 8).

Nach Sulzern haben bie Dinge, worüber wir lasthen, allemal nach unserm Urtheil etwas Ungereimtes, ober etwas Unmögliches 1). Herr Oberconsissorialrath Busching schreibt: Das lächerliche ist bas Unregelmäßige

<sup>1)</sup> Ebendaselbst. S. 173.

g). Abriß ber Pspchologie. S. 53.

A) Theorie ber fconen Minfte. Artif. Lacherlich

mäßige, Ungewöhnliche und Unschickliche in Eigenschaften, Handlungen, Gebehrden, Gedanken und Worten\*). Herr Jeder hat folgende Meynung vont kächerlichen: So sehr die Benspiele, in denen nach den mancherlen Denkarten der Menschen das kächerliche sich sinden soll, sich von einander unterscheiden, und den Broeifel einige Zeit lang rechtsertigen können, ob wohl auch Naturgesehe, und nicht vielmehr veränderliche Meynungen und Gebräuche ganz allein daben zum Grunde liegen: so erhellet doch aus der Vergleichung aller dieser Versspiele so viel, daß eine gewisse Art von Unschicklichkeit, Ungereinstheit, von Misverhältniss in dem, was bensammen sich zeiget, das lächerliche hervordringt i).

Eben so Herr Pschenburg: Aus dem auffallendem Mangel des Uebereinstimmenden, der Darstellung des Unregelmäßigen, Widersunigen und Unschicklichen in Formen, in Handlungen, im Betragen, in Gedanten und Ausbrücken entsteht das kächerliche k). Und nicht anders Herr Eberhard: die im höhern Grade simmliche und überraschende Vorstellung einer kleinern Unvollkommenheit, die aus dem Kontraste entsteht, erregt kachen, und ist sächerlich!).

Wenn

<sup>9)</sup> Geschichte und Grundsabe der schönen Runfte und Bife fenschaften. 1. St. 5. 64.

i) Untersuchungen über ben menschlichen Willen. 1. Eb. E. 447.

k) Entwurf einer Thebrie und Litteratur der fconen Bisf schaften. 5. 38. S. 23.

D Theorie ber iconen Biffenschaften. C. 104.

Fam man fich in jene Welt hineinlachen "). Der Enalander Dr. Bartley, biefer scharffunige Beobachter ber menschlichen Matur, hat bemerkt, bag wenn sich bas lachen zuerst ben Kindern zeiget, so ift es ein ents Rebendes Weinen, welches durch Schmerz erregt wird, oder ein plößlich gehemmtes und in sehr kurzen Zwischenraumen wiederholtes Gefühl bes Schmerzens. Diese abwechselnden augenblicklichen Kummernisse und augenblicklichen Freuden bemerkt man sehr deutlich an bem lachen junger Rinber, wenn sie gekiselt werben, In der Folge werden eben die automatischen Bewegungen und Gebehrben, woraus bas lachen besteht, allemal mit immer wenigern abnlichen Ursachen vergesellschaftet. Alsbann beingt bennahe jede plokliche Rübrung ober Ueberraschung, die ploßlich wieder gehemmt wird, und abwechselnd wiederkehrt, das lachen hervor; und zum wenigsten jeder starte Gegenfaß oder Ronccast in Dingen; sie mogen nun personlich baben interessirt fenn, ober nicht. - Diefe Fortschreitung ift manchen andern allmäblich fortgebenden Umftanben in ber menschlichen Natur vollkommen abnlich, wodurch vielerlen gleichförmige Bewegungen und Gebehrben fich mit Urfachen vergesellschaften, die immer geringer und geringer werden, bis zulett alles, mas nur die schwäch. fle Aehnlichkeit mit ber unsprünglichen Ursache bat, binlanglich ift sie zu erregen. In biefem Palle bat die uns gemeine Geschwindigkeit, mit welcher die Aufmerksamfeif

n) Budert von ben Leibenfchaften. C. 15 f.

Bie von ben abnlichen Umstanden zu den unahnlichen wechselsweise, ben ber Wahrnehmung eines Kontrasts abgelenkt wird, eine merkliche gemeinschaftliche Wirtung mit ben geschwind auf einander folgenden Reimmgen in einem Anstoß des Lachens .). Wie also nach bielen Bemerkungen bas blos thierische Lachen eine vermischte Empfindung, eine plogliche, wiederholte Abwechselung von kust und Schmerz, ein Zustand ber Ungewisheit ift, ab man Schmerz ober Lust empfindet, fo entsteht bas geistige Lachen eben aus einer folchen Ungewifiheit ber Seele, aus einem zweifelhaften Bu-Stande, ba man in der Uebervaldung ben einem Rone traff in der Geschwindigkeit nicht entscheiden kann, ob Dinge einander ähnlich ober unähnlich sind. hat dieses bereits in ber Ferne gesehn, ob er gleich ben rechten Punct noch nicht getroffen hat, indem er es blos auf die Satyre und in andrer Absicht als eine vermischte Empfindung beschreibt, ba er sagt: die Empfindung, welche in unferm Körper entfieht, wenn er gefigelt wird, M von einer sehr zwendeutigen Natur, und wie angenehm fie auch scheinet, boch mit einer Art bes Schmers Lens untermischt. Mit der geistigen Riselung hat es eben die Bewandniß; und bas Wergnugen, mas eine Satyre ihren Lefern giebt, ift fast allemal mit einem heimlichen Werdruffe vergesellschaftet P). Bie Schmers allein niemals lachen erregt, so kann zwar eine mäßige Freude

e) Prieftlep's vier und zwanzigste Borlefung. &. #11 f.

p) In ben fatprifchen Schriften. G. 185.

Rreube ein lächeln erregen, welches aber hieher nicht gehort; aber eine wichtige, groffe, anhaltenbe Freude wird nie lachen erregen; eber unter gewissen Umftanben Thranen 1). Wenn wir abnliche Dinge vor uns bas ben, fo erwarten wir ber Matur ber Sache nach, bak fie auch abnliche Eigenschaften haben werben; uns menn mir bas finben, fo entsteht nie ein lachen. Stoffen uns unabnliche Dinge auf, fo erwarten wir natürlichen weise, baß fie auch unahnliche Eigenschuften haben soh len: und wenn wir biefe gewahr werben, so entsteht ber Erfahrung gemäß niemals lachen. Wenn wir aber ploblich in ahnlichen Dingen Unahnlichkeiten, und in unabnitchen Aehnlichkeiten wahrnehmen, so befindet sich bie Seele in einer Art von Ueberrafchung, aus ber fie fich nicht gleich helfen fann; in einer Urt von Ungewiffbeit, da bas Aehnliche ploblich mit dem Unahnlichen abmechselt, daß sie nicht weiß, welches von ihren bem - ben Urtheilen mahr ober falfch ift. Und biefer Ruftand ber Geele, ber mit bem thierischen lachen so viele Mehrs lichkeit hat, scheint ber mahre Grund des geistigen las chens zu fenn. Sulzer, ber über alle Materien, benen er nachbachte, licht und Klarheit verbreitete, hat eben diese Ungewißheit ber Seele vor ben Brund bes Lachens gehalten. Der feltsame Bustand des Gemuths. fagt er, ber bas lachen verursacht, entsteht aus ber Ungewißheit unfers Urtheils, nach welchem zwen wiben fprechende Dinge gleich mahr scheinen. In bem Mu-

q) Budert I. c.

genblicke, da wir urtheilen wollen, ein Ding sen so, empfinden wir das Gegentheil davon; indem wir das Urcheil bilden, wird es auch wieder zerstört. Man lacht benm Kikeln über die Ungewißheit, ob man Schmerzen oder Wollust empfinde; ben seltsamen Taschenspielerenen, weil man nicht weiß, ob das, was man sieht, wirklich oder eingebildet ist?).

### X.

Das Befühl biefes Rontrastes'ist ber menschlichen Seele also schon beswegen angenehm, weil es lachen Man hat aber noch andre Grunde unsers Bohlaefallens am Lächerlichen aufgesucht. Abhandlung über die physischen und moralischen Ursa-. den des lachens, welche in Korm eines Gespräches abgefaßt ift '), unterreben sich Destouches, Jontes nelle und Montesquieu. Der erste behauptet die Mennung, daß die Freude der Urfprung des lachens sen, und widerlegt biejenigen, welche die Verwunderung gur Urfache angeben. Sontenelle wiberfpricht ber Behauptung des Destouches, jedoch nicht ganz, und macht die Thorheit, ober die Ausschweifung des Verfandes zur ersten Quelle des lachens. Montesquieu läßt den benden angegebnen Ursachen ihren Werth, glaubt aber eine allgemeinere in bem Stolz, ober in **D** 3

r) Theorie ber ichonen Runfte. Artif. Lacherlich.

Traité des causes physiques et morales du stire, relativement à l'art, de l'exciter. Par-1768. 2.

ber Gigenliebe ber Menfchen zu finden, und widerlege bie Einwürfe, die man dagegen machen kann. Sobbes: erfebert auch zum lächerlichen, baß es uns bas Gefühl: unfrer Ueberlegenheit über die Schwachheit des Be. lachten gebe '); und Addison im englischen Zuschauer flimmt bamit überein. Es ist mahr, ber Stolz ift von: ben meisten, wo nicht als die einzige, boch als die Saupturfache bes Vergnügens am Lächerlichen angesehn worben; allein sie ist feine allgemeine, sonbern nur eine befonbre Urfache bes Bohlgefallens am Lacherlichen, Die fich nur ben Menfchen von einer gewissen Bemuthsbeschaffenheit befindet. Frenlich scheint es, daß wir ben lacherlichen Gegenständen, ste mogen nun in Worten ober Handlungen eines Menschen sich befinden, eine Wergleichung mit unferm Gebantenfostem anftellen, und. uns kikeln, bag wir jene ladgerlichen Dinge einseben, mehr Verstand haben, und uns folglich über andre er-Allein erstlich wurde biese Ursache nicht auf heben. alle Arten bes lächerlichen passen, sondern nur auf diejenige fich einschränken, wenn bas lächerliche ein Fehler ift, wenn es hohn und Werachtung verbient. Bernach zeigt bie Erfahrung, bag viele geschickte Ropse bas . größte Bergnugen finden, bas lacherliche allenthalben aufzusuchen, ohne baf man ihnen Stolz ober eine schimpfe. liche Eigenliebe benmessen kann. Rabelais, Cervans ges, Sterne und andre erflarte Liebhaber bes lacher-Aichen find niemals bes Stolzes in der Absicht beschuldigt morben.

s) On human Nature. Cop. 9. 9. 13.

worben. Die Auffuchung bes lächerlichen ist im Begentheil ein herrliches Bulfsmittel, feinen Stoly los ju werben, werm noch irgend einer in einem verborgnen Winkel bes Bergens fich eingenistet bat. Wenn man fieht, baß so viele groffe und verständige Manner burch mancherlen seltsame und wunderbare Mennungen und Sandlungen sich lächerlich gemacht haben; so mogen wir immer denken, geschieht das am grunen Bolz, was Ein Narr wird frenlich in der will am burren werben! Mennung von feiner eingebildeten Groffe bestätigt, wenn er fieht, daß ein Groffer neben ihm fällt; aber ein verständiger Mann niemals. Er sieht vielmehr die Go brechlichkeit ber menschlichen Natur ein, und benkt, daß er in diesem Hospitale auch sein Kämmerchen babe. Ich bin vielmehr überzeugt, daß der Zauptgrund unsers Woblgefallens am Låcherlichen in bem Grundtriebe ber Bollfommenheit unfre Ibeen zu etweitern liege. Und dieser Grund geht nicht blos, wie ber angebliche des Stolzes auf eine Art des lächerlichen, fondern auf alle Arten. Sauptingredienzien des lachersichen sind, wie aus bem obigen erhellet, bas Reue, Das Unerwartete, das Ueberraschenbe, das Sonderbare, Das Seltsame, bas Wunderbare. Mit welch einer unwiderstehlichen Macht alle biese Dinge auf die Seele ein nes Menschen wirten, ber seinen Centner nicht ins Schweißtuch wickeln und vergraben will, sonbern ber · Die Geschöpfe Gottes anstaunt, um von ihnen zu lernen, um feinen Weistand an andern zu schleifen, kann man aus allen Rommenbien ber ichonen Wiffenschaften lernen.

Ich will also bie Rommentare ber Schonheit nicht von neuem kommentiren, fondern ju Beftatigung meiner Behauptung nur eine einzige Stolle aus einem ber Sache kundigen anführen. "Unter allen Beschaffenbeiten der Dinge, fagt Some, die etwas bentragen, unfre Bewegungen zu erregen, hat das Meuc ben machtigsten Einfluß, ohne bie Schonheit, ober selbst bie Broffe auszunehmen. Ein neues Schauspiel zieht ganze Schaaren an sich. Es wirft augenblicklich eine Bewegung, welche bie gange Seele beschäftigt, und auf einige Zeit jeben andern Gegenstand ausschließt. Die Seele scheint gewiffermaßen vorzuruden, um ber neuen Erscheinung entgegen zu gehn; und alles schweigt in einer tiefen Aufmertfamfeit. In gewiffen Fallen zeigt sich eine Art von angstlicher Unruhe mit außerlichen Symptomen verbunden, die außerst bedeutend sind. Die Gespräche bes gemeinen Voltes sind niemals intereffanter, als wenn seltsame Gegenstände und außerordentliche Begebenheiten der Inhalt find. Man entreift fich feinem Boterlande, um feltne und neue Dinge aufzusuchen; und die Neugierde verwandelt die Unbe-- quemlichkeiten und felbst die Gefahren des Reisens in Wergnugen; welcher Urfache foll man biefe fonberbaren Erscheinungen zuschreiben? Wir geben bier eine leichte Erflarung von ber gangen Sache. Die Reubegierde ift der menschlichen Rafur in ber heilfamen Absicht einaepflangt, uns Erfenntniffe ju erwerben. Mene und feltne Begenstande reigen unfre Neubegierbe vor allen anbern; und die Befriedigung biefer leibenschaft ift bie Bewer

Bewegung, die wir unter bem Namen ber Verwums derung fennen ").

Wenn ich den Trieb zur Wollkommenheit als den Hauptgrund unsers Wohlgefallens am lächerlichen anzebe, so schliese ich darum andre Nebengrunde nicht wis. Ich weiß, daß der Hang des Wenschen zu allem, was seine Organen lebhaft bewegt, was ihm angenehme Empsindungen verursacht, was eine behagliche, gesimbe, körperliche Bewegung, als das lachen, und ausheiternde Ideen Zerstreuung verursacht, was und an der Vollkommenheit der komischen Künste, das lächerliche zu erwecken, gefällt, auch vieles zu unserm Wohlzefallen am lächerlichen bepträgt-»).

Unterbessen hebt sich die Neigung des Menschen zum Wunderbaren, Ungemeinen, Seltsamen und Aufserordentlichen als ein Erweiterungstried unsere Erkenntniß unter allen diesen Ursachen am meisten empor. Mancher sindet sein Vergnügen nicht an Charakteren, die gemein und alltäglich, sondern abstechend sind, und den der gemeinen Form abweichen, welches eben der Komödie den größten Reiz giebt; er spürt den Ursachen nach, seine Erkenntniß zu erweitern, Anträge zur Phychologie und zur Geschichte des menschlichen Verstandes und Herzens zu sammeln, die nicht gemein sind; so wie Krüger ungewöhnliche Verspiele aus der Urz-

w) Grundfage der Rritiffen, Rap. 6.

Derrn Febers Unterfachungen aber ben menfolichen Billen; 1. 26. 6. 448 ff.

nenkunde zu seiner Erperimental-Seelenlehre sammelte; so mählte sich Sterne die sonderbare shandysche Familie seine Laune zudiben, wo alles einen ungewöhnstichen Gang gieng, als in irgend einer Familie diesseits des Monds. Als man ihn ben seinem Ausenthalte in Frankreich fragte, ob er da nicht einen Originalcharakter sinden könnte, der in seiner launigten Geschichte zu brauchen wäre; so sagte er: die Menschen in Frankreich sind wie die gangbaren Münzen, deren Gepräge durch des Abgreisen ganz verwischt ist.

### XI.

Mit der bisher geschehenen Bestimmung des la derlichen scheint es noch nicht gang richtig zu senn; benn es zeigen sich noch mancherlen Schwürigkeiten, die cinen baben einfallen, und welche vorher muffen aus ben Bege geraumt werben. Man kann bagegen einwenben, daß nicht jeder über das lacht, worüber der andre lacht, baß auch nicht jebe Nation bas vor lächerlich balt, worin die andre das lächerliche findet, und bas auch etwas nicht zu allen Zeiten lacherlich ift. vier Punt muffen alfo noch erfautert werben, ehe man Das lächerliche recht fest bestimmen tann. Wir wollen also zuerst noch einige Betrachtungen über den Kons traft anstellen, und die vornehmsten Arten bes lächen fichen burchgeben.

Es ist schon oben matte worden, daß der Kontrast, wenn er die Empsimung des kächerlichen erregen foll, ungewöhnlich seyn muß. Eine Mode mag noch

Tray.

sonn sie gewöhnlich ist. Ueber die hohe Frisur des Frauenzimmers und die allgewalksgen Hauben derselben, welche die Sturmhüte der alten Ritter oder die Turbane der Muhamedaner den weitem übertrasen, durste der Philosoph nur im verdorgnen lachen, wenn er nicht wollte ein Dummkopf gescholten werden. Die Mode sein noch so unbequem, so hebt ihr Reiz alles ungeräums de derselben.

Aber erregt jeder Kontrast, der neu, ungewöhnstich und überraschend ist, sachen? Auch nicht. Wenn die Materie ganz ernsthaften Inhalts, oder blos erhaben ist, so kann genug Wis und Kontrast darin stecken, welcher kein kachen erregt. Es können also in dergleischen Makrien z. B. in erhabnen oder ganz ernsthassen Gedichten, Reden oder Predigten Nehnlichkeit und Unsähnlichkeit einander immer entgegengesetzt seyn; und Miemand wird lachen; sondern sie dienen vielmehr den Kwed des Dichters und Redners auf die glücklichste Weise zu befördern. Z. B. In solgender Stelle aus Popen ist genug Kontrast, aber das Erhabne und ganz Ernsthasse hindert das sachen:

Er sieht mit gleichem Aug', als aller Gott, Den Helben sterben, und den Sperling fallen, " Atomen, wie Spsteme niederstürzen, Jest eine Blaf', jest eine Welt vergehn.

Sanz verschieden ist Wirkung des Kontrasts in solgender Stelle, die Worigen in allem Betracht gleich ist; nur nicht an der Würde des Inhalts.

Eraurige Ahndungen bedrohen heute die reizendste Schöne, die jemals die Sorgsalt eines wachsamen Schußgeistes verkient hat, mit irgend einem schrecklichen Unglücke, das List oder Gewalt ihr bereiten. Aber was, oder wo es senn werde, das hat ihr Schicksal in Nacht verhüllt; od die Nymphe Diannens Gesese verlehen, oder ein schwacher chineste schre Lopf einen Ris bekommen wird; od sie ihre Ehre, oder ihren neuen Brokad bestecken, ihr Gebet vergessen, oder eine Maskerade versäumen, ihr Herz, oder ihr Halsgehäng auf einem Balle verliehren wird! oder od der Himmel den Lod ihren Schooshundchens verhängt hat ") ".

Der Gegensas der Begriffe ist in benden Stellen pleich start und treffend. Allein in der ersten wird die Neigung zum Lachen, welche der Gegensas der Beriffe an sich betrachtet, erregen würde, von dem Lredadnen überwogen, welches die Gröffe des Inhalts hervorbringt; in der lesten aber ist dieses nicht der Fall. Es wird Lächeln erregt, weil unter dem Scheine des Ernstes Rieinigkeiten eben so wichtig vorgestellt werden, als Sachen don unendlich grössere Erheblichkeit.

Wenn der Kontrast die Wirkung des Lachens hervordringen soll, so muß er nicht ganz unwahrschein fich senn; er ersodert wenigstens einen Grund der Achrefichte

<sup>(</sup> w) Pope im Loctenranbe, Wefang.

Drieftley XXIV. Borlefung.

welcher aber von mehrern Unschicklichkeiteni Abermogen wirb. Wenn man ein fruchtbares fettes land in Deutschland bes heiligen Romischen Reiche-Streufanbbuchse nennen wollte; so wurde ber Rontraft micht wirken, weil keine Aehnlichkeit an einem Lande von folcher Beschaffenheit haftet; ober wenn man von mem. ber bas erstemal geprügelt wird, sagen wollte, a batte gefühlt, von was vor einem Bolge ber Prugel mare, fo mare hier fein Grund jum Lachen vorhanden, meil bas Vorgeben wiber alle Wahrscheinlichkeit semr mirbe: aber menn einer burch Uebung im Prügeln einen boben Grab ber Empfinblichfeit erlangt bat, fann der Kontrast wohl angebracht werden; wie Buttlers Beld fagt: Einige sind so oft geschlagen worden, bis De wusten, von welchem Holze ber Stock war, burch ben fie ben Schlag ethielten; andre so oft gestoffen worden, bis sie fühlten, ob ein Schuh von spanischen cher Ochsenleber sen "). Unterbessen ift es nicht nothig? Daß ber Routraft allemal wirklich ober reel sen; es ift genug, wenn man fich einbildet, daß er wirklich fen. Mancher findet in einer fremden Religion etwas lacherlich, welches blos in seiner Einbildung besteht. Das Lächerliche haftet also nicht an der Religion, sondern blos in der Art feiner Vorstellung. Als Wolf nach Berlin kam, stach Maupertius Narren auf ihn. weil er die Sitten des Hofmannes nicht an ihm fand "). Bon

y) Im Subibras, 2. Th. & Gefang.

<sup>- 10)</sup> Gesneri Hagoge II. p. 116. Der Frenherr von Wolf bielt es mit der alten Mode, und hatte allerdings aufers

ę,

Mon dieser Spotteren konnte nicht viel lächerliches au Wolfen haften, weil es nur ben außerlichen Ton ber Welt betraf; aber an Maupertuis desto mehr, ba Poltaire im Doctor Afatia sein Gebankenshstem ans grif, und ihm unter andern das loch vorwarf, welches man von der Oberfläche der Erde bis in ihren Mittelpunkt follte graben laffen. Man hat ben Konig 2114 nbonfus ben Aftronomen oft einer Gottesläfterung beschuldigt, weil er gesagt hatte: wenn ihn Gott ben ber Schöpfung ber Welt zu Rathe gezogen hatte, fo follte bas Weltspftem in begrer Ordnung fenn; allein Alphonfus fah bas Ungereimte bes ptolemdischen Weltfostems ein; also fiel fein Worwurf nicht auf Gott, sonbern auf den Desigmaus. Als Wolf die mathemas tische Methobe in die Philosophie einführte, erhoben fie viele bis in ben Himmel, und eine groffe Menge Schriften wurden nach biefer Methode verfertigt; aber andre spotteten barüber, und es erschien sogar eine Spottschrift, worin man bas Schusterhandwert nach Det

lich nichts glanzendes an sich. Als ich ihn im 3. 1758, in Halle besuchte, trug er einen weißlichen Rock gang gugeknöpft, wollne graue Strumpfe, an den Anieen geg rollt, und viereckigte Schuhe. Der berühmte Wagens seil schnitt sich, wie die vornehmen Chineser niemals die Ragel ab, wodurch sie denn die Gedsse der Ableroklauen erreichten; daher trug er, um diese Nagel an den Kussen nicht zu verleben, sehr lange Schuhe; wenn er also um ein Echaus herum kam, so riefen die Leute, ehe sie ihn sahen: Wagenseil kommt, man sieht schon seine Schuhe. Gesneri Ungoge L. p. 43.

der mathematischen Methode abhandelte. So sandere wiele ansänglich Rlopstocks Herameter in der beutschen Sprache höchst lächerlich, und man verspottete sie in einem elenden Gebichte, der Wurmsamen betitelt.

Wenn der Kontraft, der fich an ber Seele oben am Rorper eines Menschen befindet, lachen erregen foll, so muß er ben Menschen nicht unglücklich machen, ober gar zu seinem Tobe gereichen. Dieses mar Urte Hoteles Ginschränkung des Kontrasts. Denn die baber entstehende leidenschaft des Mitleidens überwiegt Die Empfindung des Lacherlichen. Wenn ein Gelebrter, bem man boch Einsichten gutrauen foll, parabore Dinge behauptet, so fann man über ihn lachen, als wenn Linguet bas Brobt ein verfluchtes Mahrungse mittel nennt, ober wenn Roufeau ben erbichteten Thierstand ber ersten ober wilben Menschen ber Rultur Des gesitteten Menschen vorzieht, so konnte Voltairs billig lachen, und fagen: baß ihm in seinem sechzigsten Tahre noch bie Lust anwandelte, auf vieren zu friechen; aber wenn Dostel von ber Venetianischen Jungfer Jobanna behauptet, baß sie bie Erloferin bes weiblichen Befchlechts, wie Chriftus ber Erlofer ber Manner fen; so muß man Mitleiben haben, weil Postel wirkliche Anfalle pon Marrheit und Verruckung hatte.

## XII.

Die Rlassen des Lächerlichen, welche zu einer genauen Bestimmung und Erläuterung besselben desjoren, sind nicht von allen, wie aus bem obigen ernheltet,

Bellet, auf einerlen Beife angegeben worben. Die Mis ten machten einen Hauptunterschied unter bem lachers lichen in Sachen und Worten; auch unter bene Lächerlichen in den Sandlungen und Morten eines Menschen; welche Eintheilungen Cicero und Quintilian angenommen baben "). Gie glaubten, man konne bas lächerliche unter wenige Geschlechter ober Rigffen bringen; aber es gabe ungablige Arten ober Line terabtheilungen b), welches auch die Erfahrung einer feben lebren wird, welcher hierin einen Verfuch anstellt. Meine Gedanken über die Rlaffen bes lächerlichen find Biefe. Das låcherliche entsteht entweber aus ber blossen Busammenstellung heterogener Dinge, Ibeen, Reben, Handlungen u. f. f.; ober 'aus bem Zusammen-Bange berfelben. Das erfte könnte man das Lächers liche der Zusammenstellung; das andre das Laderliche des Zusammenhanges nennen. Die erste 'Yr

a) Eius prima diuisio traditur eadem, quae est omnis orationis, vt sit positum in rebus, aut in verbic. Quintil. Instit. Orat. VI. 3, 22.

Item ridicula aut dicimus, aut facinus. Ib. VI. 3

25.

b) Hacc autem, quae sunt in re, et in ipsa sententia, partibus sunt innumerabilia, generibus pauca. Cica de Orat. II. 71.

Vnde autem concilietur rifus; et quibus ex locis peti solest, difficillimum est dicere. Nam, si species omnes persequi velimus, nec modum reperiemus, et strustra laborabimus. Quintil. VI. 3, 35. 36.

Art bes lächerlichen begreift wieder zwen besondre Arten in sich :

Der Kontrast ist entweder schon in den einzelnen Dingen, die zusammengestellt werden, und wird blos durch die Zusammenstellung vergröffert, und in seiner Wirkung vermehrt.

Bieber gehört Zonarths lächerlicher Tang von Mannern und Weibern, Die alle etwas schiefes und unfchickliches in ihrer Bilbung, Rleibung und Unffanb Baben, in feiner Untersuchung über Die Schonheit, Im Auschauer wird erzählt, daß ein Spaßvogel zu Bath lauter Leute mit langen Rinnen zu Gaste gebethen .). So bath einst ber Ranser Seliogabalus acht Schielenbe, acht Rahlfopfigte, acht Podagrische, acht Laube, acht Schwarze, und acht Dichbauche zusammen und bewirthete fie 1). Eben fo ein ungeheures Genie ift ber Prinz von Pallagonia in Palermo. Diefer bar ben Baggaria, einem fleinen Dorfe, zwolf Meilen von Palermo, einen Pallast, welchen auch Brydone schon befdrieben bat. .. In bem Ropfe bes Pringen find übertriebne Redminigfeit und romantischer Gigenbuntel verbunben. In biesem Pallast ist & B. neben einem Relief, welches bas leiden Christi vorstellt, ein Tang von Gautlern zu fehn; und neben ber Bufte eines romifden Rapfers von bunten Marmor, die eine doppelte Mase hat,

e) Cede 371.

d) Lamprid. in Heliogab. c. XXIX.

fast eben das behaupten, was Jend von Kittium von der megarischen Kunst zu disputiren sagte: Die Kunst ist gut, aber die Objekte sind zu schlecht. Als ihm daher Diodorus die Erklärung eines Trugschlusses vor 100 Orachmen verkausen wollte, gab er ihm frem willig 200 dasür \*).

Mit unsern Ausblibeten haben die Burghiellesk kischen Verse der Italiener viele Aehnlichkeit, wo Wörter und Redensarten, ohne einen Sinn zu geben, auf eine phantastische Weise zusammen gehracht werden; auch die Risse bolcareccio, die sich nur durch hoche tonende Ausbrücke von den erstern unterscheiden. Von benden werde ich an einem audern Orte weitlauftiger reden.

### XIII.

Die zweyte Zauptklasse lächerlicher Gegensstände betrift diejenigen Dinge, welche sich in einem gewissen Zusammenhange befinden. Die erste Klasse hatte weiter keinen Zusammenhang als die Nebeneinsander-

Methusalah eigenhandige Beschreibung des prachtigen Tempels zu Ephelo, der dem Moloch zu Ehren zu Anstiochia in Siebenburgen, auf Untoften der Königin von Arabien, auf einem Storchneste, von lauter Lesberwärsten und Artischofenblattern umgekehrt aufers baut worden ift.

11nd doch funden die ernsthaften Stoller oft ein Bergnugen, bergleichen schlechte Objekte in ihren Schluffen anzubringen. sieherstellung; wenn man dieses einen Zusammenhang nennen will. Hier giebt es unzählige Arten; benn so vielerlen Verhältnisse sind, so vielerlen lächerliche Dinge lässen sich auch denken. Daher kann hier der Kontrask siegen in den Dingen und ihren Beschaffenheiten, in dußerlichen Verhältnissen, in Aehnlichkeit und Unähn-lichkeit aller dieser Dinge, in Ursache und Wirkung, in Mittel und Zweck, in Ausdruck und Gedanken, Vermischung heterogener Wissenschaften, Charakter und Handlungen einer Person, in der Mishelligkeit der Gesinnungen, Vermischung der Zeiten, Gedräuche und Sitten einer Nation, des Grossen und Kleinen, des Ehrwürdigen und Unehrwürdigen, der Stellung und der Absicht, u. s. f.

Ich will hier nicht alle Arten dieser zwenten Klasse lächerlicher Gegenstände durchgehn; denn dieses wäre unmöglich; sondern nur einige der vornehmsten anzeigen; denn eine Menge derselben werden in der Folge dieses Werks unter besondern Abtheilungen vorkommen.

Dieser Zusammenhang ist entweder reell oder eingebildet. Im ersten Falle haftet das tächerliche wirklich an den Gegenständen; und dieses geschieht oft in der Satyre und Komödie; so hafteten viele lächerliche Züge des Don Quirote an der spanischen Nation; und viele komische Sonderbarheiten in des Wolsere Precieuses ridicules an den französischen Frauenzimmern. Ich zweyten Falle haftet das kächerliche nicht en den Dingen, womit man es verbindet, sondern blos

an der Manier der Vorstellung; wie in den Bolken des Aristophanes; dieser burleskirte Sokrates war ein ganz andrer, als der wirkliche Sokrates.

Es sollen jest blos sechs Arten lächerlicher Gegenstände aus der zwenten Rlasse angeführt werden, welche aber noch lange nicht alles erschöpfen.

### I.) Ursache und Wirkung.

Dier entsteht bas lächerliche: wenn aus groffen Urfachen fleine Wirkungen entstehn; ober aus fleinen Urfachen groffe Wirkungen, ober wenn feltfame, ungewöhnliche, widersinnige Urfachen angegeben werben. Won bem erstern werben Benspiele benm Beroischkomifchen und Burleften vorfommen; ju bem lettern ge-Wenn Jakob von Ronigshoven hort folgendes: ble Ursache angeben will, warum die Weiber plauderbafter sind als die Manner; so sagt er: die Ursache liegt in ihrer unterschiednen Schöpfung. Eva ist aus 26 bams Rippe geschaffen; aber 21dam aus Erde. Nun machen viel Beine, wenn man sie in einem Rorb ober Sack thut, und schüttelt, ein gröffer Gerausch, als wenn man Erbe in einen Rorb ober Sack schüttet b). Arie storeles.

4) Die alteste beutsche, sowohl allgemeine, als insonderheit Elsafische und Straßburgische Chronit von Jacob von Bonigohoven, Priestern in Straßburg, vom Ansang der Welt bis ins Jahr nach Geburt Christi 1386. bes schrieben; aniho zum erstenmale heraus, und mit histor rischen Anmerkungen in Druck gegeben von B. Johann Schiltern. (Straßb. 1698, 4.) S. 4.

steles, oder wer sonst die Problemata gemacht hat, sagt, die Ursache, warum wir gemeiniglich zwenmal hintereinander niesen, kommt daher, weil wir zwen Masenlöcher haben. Der Jesuit Johann Serrans dus behauptet im ganzen Ernst, die Reliquien vermehrten sich durch ein Wunder der göttlichen Allmacht; daher durse man sich gar nicht wundern, das es viele Köpse vom heiligen Johannes, viele heilige Schweisetücher, eine Menge von Nägeln des heiligen Kreuses gäbe; sie wären alle ächt i).

II.) Seltsame Vermischung ganz entfernter Dinge, wegen einer gewissen Achnlichkeit.

Einige Gelehrte, die weiter sehen wollten, als andre Menschenkinder, und daher das übersahen, was vor ihren Jussen lag, sind in den lächerlichen Fehler versallen, daß sie in der griechischen Mythologie und alten Geschichte, alle Geheimnisse und Begebenheiten sinden wollten, die uns in der Bibel erzählt werden; weil Namen und Begebenheiten eine entsernte Aehnlichkeit hatten. Gerhard Krosus, Prediger zu Alblas, einem Marktslecken den Dordrecht, schried ein ganzes Buch, worin er beweisen wollte, daß so-

s) Ioh. Ferrandi Disquisitio Reliquiaria, sine de suscipienda et suscepta carundem numero Reliquiarum Multitudine. Lugdun. 1647. 4.) p. 2. Vnum mihi sat erit in praesentia dicere, supremum numen dubier procul explicuisse potentiam in iis nominatim Reliquiis multiplicandis seu replicandis. mer in seinen Gebichten nichts anders erzähle als die biblische Geschichte '). Andre vermischten das weltstiche Prozesiwesen mit dem Christenthum, weil sie in der Schrift sanden, daß Gott biswellen ein Richter genennt wird, vor dem die Menschen als Beklagte erzscheinen. So schried Jacob von Theramo einent Prozes Lucisers des Obersten der Teusel gegen Jesum Christum; der Prokurator des Lucisers ist Belialz und der Prokurator Christi ist Moses; der Richter aber Salomo. Nach diesem Muster hat man eine Menge solcher Teusels Prozesse versertigt, welche in der Folge werden vorkommen.

Swift war in der Kunst Meister durch Vereinigung ganz ungleichartiger Dinge durch das Mittel der Aehnlichkeit tachen zu erregen. So vergleicht er in solgender Stelle die Kanzel, die Galgenleiter und die Schaudühne: "Die Weise, deren sich die Philosophen zu allen Zeiten bedienten, um von den Leuten gehört zu werden, war diese: daß sie gewisse Gedäude in die Lust aufgesührt haben, um sich dadurch über den Pöbel zu erheben. Unser Vorsahren haben beswegen zur Aufmunte-

k) Das Buch des Ardfus hat folgenden Titel:

Homerus hebraeus fiue Historia Hebraeorum ab Homero hebraicls nominibus ar sententiis conscripta in Odyssea ac Iliade, exposita et illustrata. Tom. I. Dordrac. 1704. 8. In diesem ersten Bande hat dieses Ardsus in Ansehung des Odyssea erweisen wollen; im wenten sollte es von der Jisas geschehen, welcher aber nicht heraussommen ist.

erneterung aller ruhmbegierigen Abentheurer bienlich erachtet, dren hölzerne Maschinen auszurichten, welche benen, die gerne viel und ohne Widerspruch reden wollen, zu statten kommen sollten. Es sind solche die Ranzel, die Leiter, und die Schaubühne )."

Begen dieser Aefinlichkeit verwandelt der Dichter Thiere in Menfchen, und Menfchen in Thiere, um laden zu erregen. Unter ben pofierlichen Stellungen eines Uffen benten wir uns einen Marren; unter bem folgen Tritte eines Pfauen ober welschen Sahnes einen Sochmuthigen; eben fo giebt man bem Menschen ben Charafter eines Thieres; baber Die fathrischen Abbilbungen ber Alten. Im Munfter ju Strafburg fabe man ehmals in bem Rapital einer Saule in Stein gebauen einen Efel, ber Meffe las, bem anbre Thiere jum Altar bienten; besgleichen trugen die Baren und Saue ein Beiligthum, barauf ein Fuchs liegt; anbre Thiere trugen Rerhen, Rreube und Weihkeffel. Diefes Reinerne Monument war lange Zeit vor ber Reformation, nämlich im brenzehnten Jahrhundert verfertigt worben "L

XIIII.

D Einleitung ju dem Mabreben von den Tonne,

Defdreibung bes Munfters zu Strafburg burch M. Oleam Schadaeum, (Strafburg 1617. 4.) & 57.

# XIII.

III.) Vereinigung groffer und kleiner, ehrmum biger und unehrwurdiger Gegenstände.

Menn fleine und unbebeutende Begenftanbe burch eine erhabne Sprache und Verfification, prachtige Vergleichungen u. f. f. ein groffes und wichtiges Unsehen erhalten, so entsteht bas Beroischkomische; wie in ber Batrachompomachie, bem lockenraube und bem hier wird die Absicht zu belustigen, unter einer ernsthaften und wichtigen Miene verstedt, wodurch ber Kontrast und bas lächerliche gar sehr verstärkt wird. Daher wird es in Popens Lockenraube für einen Fehler gehalten, bag er im Anfange fast mit ausbrucklichen Morten fagt, er wolle uns eine fehr lacherliche und lustige Geschichte erzählen; ba in ber Scriblerisde ber ernsthafte Eingang weit schicklicher und ber Sache felbst angemefiner ist: "Ich singe ben viel erbulbenben Mann, ben fein wißbegieriger Beift mit unablaffiger Mube von einem Pol zum andern trieb; unerfattich granzenlose Wissenschaft zu erlangen; burch Ungemach gu lande, burch Gefahren jur Gee; bestimmt neues lingemach, neue Gefahren zu erdulben, burch ben unversöhnlichen Grimm bes zornigen Saturns "). "

Das Gegentheil vom Heroischkomischen ist der burleste Styl; wenn man grosse und wichtige Dinge als klein und unwichtig vorstellt, sie durch gemeine Wörter

a) Prieftlep in ber a4. Borlefung,

Borter und Redensarten erniebrigt, und burch Anwielungen auf die Sitten und Beschäfte niedriger Stanbe berabfest; auch bie Berfification barnach einrichtet: Daher im Deutschen bas Sylbenmaaß, der alten Knits telverse aute Wirkung thut. Der burleste Schrift. Reller macht lächerlich, unter ber außerlichen Miene bes lachens, wie ber heroischkomische unter der Miene bes Ernsts ... Man barf sich ja nicht einbilden, daß zu eis nem mabren burleften Schriftsteller ein geringes Lalent erfobert werbe. Die und Scharffinnigkeit muffen in ihm im boben Grade vereinigt fenn. nen fich Diejenigen fehr weit von ber Wahrheit, welche glauben, ein Poffenreiffer und ein burlefter Cdriftfteller maren einerlen. Unter ben Briechen ift in biefem Fache Aristophanes ein Original, welches fast nicht Italien hat eine Menge folder feines gleichen bat. Schriftsteller bervorgebracht. Ben ben Englandern find Buttler, ben ben Frangofen Rabelais und Scarron, und ben ben Deutschen Sischart als Meifter im Burleffen berühmt.

Der Arten bes Burleften find eine groffe Menge, wobon ich nur einige ber vornehmften anführen will.

Caje Groffe Dinge mit unwichtigen kleinen bir Gandlungen vermischt.

Benn Buttler vorstellen will, daß sich alle Stanbe beeifern die Rirche und den Staat zu bessern, so vermischt er die gewöhnlichen Beschäftigungen geringer Pandwerksleute mit dem edlen Geschäfte des politischen Regiments und der Gesetgebung; und läßt sie von fe erhabnen Gegenständen in ihrer gemeinen Handwerkssprache reben.

Dann schrieen Resselstider laut, baß Staat und Rirche

Berändert werden mußt', bas Keffelflicken zu beie-

Und Pfuscher liessen ihre Flickeren im Stiche
Die Kirche auszuslicken und zu wenden. —
Noch andre wollten in den Tröbelbuden

Rein Prieftertleib und feine Liturgie mehr leibetti.)

Die Beschreibung von der Gelehrsamkeit des Buddibras wird durch den seltsamen Kontrast zwischen ber Würde der ihm bengelegten Wissenschaften, und bent Beweisen, die er durch die einfältigsten Benspiele von seiner Einsicht in dieselben giebt, wisig.

Er war ein groffer Meister in ber Logik, Gelehrt und gründlich in der Analytik; — Durch starke Argumente konnte er Beweisen, daß ein Mensch kein Pferd sen; Ein Abler sen kein Vogel, und ein Lord hingegen könne

Wohl eine Eule, und ein Kalb ein Rathsherr, Der Richter eine Gans, und Raben Kommissairs Und Vormund senn, das wagt er darzuthun P). Bere-

<sup>•)</sup> Sudibras. 1. Th. 2. Gef. B. 536 ff.

p) 1. Gef. B. 65. Aler. Gerard Berfuch über ben Ges fchmad. 1. Th. S. 72.

Serr Wieland, der groffe Meister im Komischen wacht vom Jupiter und der Juno in ihrem Hauswesen und Schebette folgende Beschreibung:

Ber ihn für glücklich hielt, ber fah bie Dame nicht

Im Schlafgemach und hinter ben Garbinen — Wo Juno lag, ba schliefs sich selten viel, Da ließ die ganze Nacht, als wie ein Glockenspiel

Sid) ihre schone Stume boren;

Und fonnte gleich ben ihren Sittenlehren

Der Mann sich oft bes Schlummers nicht erwehren,

So wuste sie ihn boch bald wieder aufzustören, inten überschrie, wenns ihr gefiel, ibe Sogar die Nachsmusik der Spahren !).

Danachronismus der Sitten und Gebraus de alter und neuer Zeiten.

Crebillon und Wieland den Offmp mit Thorheiten der neuern Zeit angefüllt, und die letzten verpflanzten die Sitten der Franzosen und Deutschen an die User Best Euphrats und Ganges.

Weland fagt von ber Pallas:

Man muste sie in Harnsch, mit Helm und kanze, Benm Ritterspiel, benm kriegerischen Lanze,

Unb

<sup>4)</sup> Komische Erzählungen. S. 106f.

Und im Contusch dem Zevs Manschetten nahn, Marst durchziehn, und Handschuh wirken sehn, Da sah man sie in vollem Glanze').

Und zu bem Jupiter läßt er die Juno sprechen:

Bie lang ists wohl,
Daß man mit Ganpmed und Amor dich,
Den Donnerer, benm Gansespiel erschlich?
Fi! Herr Gemahl, es ist nicht zu ertragen!
Ist das auch eine Lebensart
Für jenen Gott, durch den die Riesen sielen?
Co alt, so einen groffen Bart,
Und noch mit kleinen Buben spielen!

Dieses zum Scherz; aber noch lächerlicher ist es, wenn man im Ernst bergleichen Anachronismen begeht. Von einem noch lebenden Geistlichen sagt man, daß er in seinen Ptedigten niemals Nabuchodonosors ohne den Litel Ihro Kaiserlichen Majestät, oder Nathans ohne Ihro Hochwürden des herrn Hospredigers und Superintendenten erwähne ').

## c) Sprachmischerey.

Dieses ist eine reiche Quelle des Burlesten, und in diesem Felde hat der berühmte Folengo seine Lorn beern gebrochen. Man sindet diese Sprachmischeren aben

- r) Romische Erzählungen. &. 43.
- s) Ebendaselbst. S. 106.
- s) Meifter über die Ginbilbungetraft. C. 57,

sber als Ernst schon ben den alten sateinischen Dichtern; hernach kam sie als Pedanteren unter die Prediger und scholastischen Theologen, wie man aus den berusinen Predigten des Raulin, Barbette, Maillard und Menot sehen kann. Besonders wird diese kauberwelsche Schreibart in den Epistolis obscurorum virorum verspottet. Hernach wurde sie zum Scherz in allerhand komischen Schriften gebraucht; und zwar auf eine doppelte Weise; erstlich indem man nur bepläusig. Vrocken aus fremden Sprachen einmischte, um durch das buntschäckigte der Schreibart die Wirkung des Kontrasts zu vergrössen; und serner indem man ganze Gebichte oder Schriften in einer solchen gemischten Schreibart versertigte.

Von der ersten Art mag als Benspiel solgendes dienen. Johann Fischart in seinem sehr seltnen komischsatzrischen Heldengedichte auf den heiligen Domis nikus und Franziscus hat sich schon dieser burlesken Art gegen den Monch Johann Vasus zu Ingolsstadt also bedient:

Drumb ist so bos zu handeln nun Und mit den München han zu thun; Denn sie seind drumb so stols und prechtig, Weil sie im Himmel seind so mechtig, Weil Ir Patronen han Gewalt, Daß sie alls thun, was In gefallt; Und han den Vortheil eingenommen, Daß Niemand mehr zum sprung kan kommen;

Daher ist also robig, flobig, Die Sewnaf, Frater Maf, und trokic Und flicket gar aus groffem Sag Abunder groß Schenturias "), Und plest ber lose Schneiderknecht, Centones für sein Faben recht; Und leuget, daß die Werckstat frache: Er mennt, er hab bes gute Macht; Weil vor Im haben mehr gelogen, Und all Munch barauf feind erzogen; Er meint, wenn er schon für fei tommen, Und droben wird für Gricht genommen, So fan ibm belfen sein Patron, Der Cangler, bag man feinen schon; Der wird ben boflich ju ihm fagen, Und freundlich auf die Achsel schlagen: Willfommen Domine Nase, In nostro Ordine rase; Vos estis valde subtilis, In nadlis, dintis et filis, Eratis Sartor vestium Et factus Sartor scelerum.

Der

w) Diefer Johann ATafus war ein Mond aus Franken, und ein geschworner Feind der Lutheraner. Er war vorher ein Schneibergesell gewesen, und schrieb Sox Centurias Controuersiarum theologicarum, auf welche hier Fischart anspielt. Derhalben sißet auf ein Geit, Man wird euch geben bald Beschelb \*). —

### Wieland von ben Gottern homers:

Die Götter Homers sind mächtige Zecher, Halten auf pocula rorantia Nicht so viel als auf spumantia. Fehlt ihnen auch nicht, wie leicht zu benken, An mancherley Rurzweil und feinen Schwänken.

#### pon Micolai:

Ferner ist einer Robertson,
(Ich führ ihn in den Moten an)
Der ist ein Priester in Schottland
(liegt noch weit hinter Engelland)
Der schrieb ein Büchlein suse linguad
Bon dem Kaiser Carolus quinque ?).

In der zwepten Art, wo ganze Auffaße und Schriften in dergleichen Sprachvermischung abgefaßt find, haben sich besonders die Italiener hervorgethan; dahin gehört

- 2) Die Pedantestische ober Sidenzsanische Poesse; wo die Sprache ganz italienisch aber F 2 voll
- Bon St. Dominici bes Prebigermonche, und St. Franzisch Barfuffers artlichen Leben.
- 3n der Titanomachia oder bem neuen Beldenbuche. Im deutschen Mertur. 1775. Odtober. S. p.
- 9) Bermijdte Gebichte, t. Th. 6. Brief.

Und im Contusch dem Zevs Manschetten nahn, Marli durchziehn, und Handschuh wirken sehn, Da sah man sie in vollem Glanze?).

Und zu dem Jupiter läßt er die Juno sprechen:

Bie lang ists wohl,
Daß man mit Ganymeb und Amor bich,
Den Donnerer, benm Gansespiel erschlich?
Fil Herr Gemahl, es ist nicht zu ertragen!
Ist das auch eine Lebensart
Für jenen Gott, durch den die Riesen stelen?
So alt, so einen groffen Bart,
Und noch mit kleinen Buben spielen!

Dieses zum Scherz; aber noch lächerlicher ist es, wenn man im Ernst bergleichen Anachronismen begeht. Von einem noch lebenden Geistlichen sagt man, daß er in seinen Ptedigten niemals Tabuchodonosors ohne den Litel Ihro Kaiserlichen Majestät, oder Tasthans ohne Ihro Hochwürden des Herrn Hospredigers und Superintendenten erwähne ').

## c) Sprachmischerey.

Dieses ist eine reiche Quelle des Burlesten, und in diesem Felde hat der berühmte Folengo seine Lors beern gebrochen. Man sindet diese Sprachmischeren aben

- r) Romifche Ergablungen. C. 43.
- s) Ebendafelbft. S. 106.
- s) Meifter über die Ginbilbungetraft. S. 57,

heraus; welche von verschiednen Dichtern herflammten . Diese Art der Parodie aber gehört nicht hieher; sondern die folgende.

3) Wenn man einzelne Ausbrucke und Stellen aus einem ernfthaften Schriftfteller auf eine gang anbre und gemeiniglich niedrige Sache fderzhaft anwendet. Die paroritte Stelle bleibt hier entweber ganz ohne Aenberung, ober wird nur etwas wenites geanbert. Ich will hier ben moralischen Berth ober Unwerth ber Parobien nicht unterfuchen. Frenlich ift es fehr unsittlich und ein Schera, ber Christen micht geziemt, wenn man ehrwurdige und geistliche Dinge parodiert. besten haben es hier manchmal Leute versehn, von benen man es nicht glauben follte; aber baburch geseigt, baf auch manchmal unter groffe Talente fich ein armfeliger Big einschleicht. Go hat Pos De ble mosaische Stelle, welche selbst ber Beibe Longin so erhaben fant, in seinem lockentaube watebiert.

Die geschickte Mymphe mustert nachbenkenb ihre Macht;

"Pick, sprach sie, sen Trumpf, und Pick war Trumpf b)".

8 3

Zur

a) Phaselus Catulli, et ad eundem Parodiarum a diuerfix austoribus scriptarum Decades quinque ex Bibliotheca Nicolai Henelii. Lips. 1642. 8-

The skilful nymph reviews her force with care;

Daher ist also robig, flosig, Die Sewnas, Frater Mas, und trokic Und flicket gar aus groffem haß Ihunder groß Schenturias "), Und plett der lose Schneiderknecht, Centones für fein Faben recht; Und leuget, daß die Werckstat frache: Er mennt, er hab bes gute Macht; Weil vor Im baben mehr gelogen, Und all Munch barauf feind erzogen; Er meint, wenn er schon für sei kommen, Und droben wird für Gricht genommen, Go fan ihm belfen fein Patron, Der Cangler, bag man feinen fcon; Der wird ben boflich zu ihm fagen, Und freundlich auf die Achsel schlagen: Willfommen Domine Nase, In nostro Ordine rase: Vos estis valde subtilis, In nadlis, dintis et filis, Eratis Sartor vestium Et factus Sartor scelerum,

Der-

w) Dieser Johann Wafus war ein Mond aus Franken, und ein geschworner Feind der Lutheraner. Er war vorher ein Schneibergesell gewesen, und schrieb Sox Centurias Controuersiarum theologicarum, auf welche hier Fischart anspielt. Der Geschmack am Burlestiren und Parodiren war zu Anfang des vorigen Jahrhunderts dis nach der Mitte vesselben in Frankreich so eingerissen, daß die Buchhändler sast keine andre Schriften verlegen wolkten, als die in diesem Ton geschrieben waren. Denn er blieb nicht blos unter Gelehrten, sondern auch Hosdamen und Hosfavaliere gaben sich damit ab, dis auf Kammerjungsern und Bedienten; wie Pellisson in der Geschichte der Akademie bemerkt d).

## e) Das Travestiren.

Bier wird die edle und erhabne Sprache eines Schriftstellers in eine niedrige und possenhafte verwanbelt, mit Benbehaltung bes Inhalts; baber find Erabestiren und Parobiren nicht einerlen; obgleich bas Travestiften fast von allen Kunstrichtern vor eine Art bes Darobirens gehalten wird. In der Parobic ift es nicht ziothwendia, daß man niedrig und verächtlich schreibt, Man fann pollfommen im Ton wie benm Travestiren. Des Belbengedichts ober jeber andern erhabnen Schreibart bleiben; und die Parobie wird für die berühmtesten Schriftsteller besto fürchterlicher, je weniger fie ins Diebrige fallt. In ber Parobie barf auch nicht ber Inhalt benbehalten werben, fondern es fann eine Stelle auf gang frembe Gegenstände angewender werben. Die Dornehmsten griechischen und lateinischen ernfthaften Dictiter

Pellisson Histoire de l'Academie françoise. Tom. I.
p. 102-

voll latinistrender, Borter und Redensarten ist.

Bum Benspiel solgendes von Querrengo:

Voi, ch' auribus arrectis auscultate

In lingua hetrusca il fremito e'l rumore

De' miei sospiri pieni di stupore,

Forse d'interisperantia m'accusate.

2) Die Macaronische Poesse; welche von jenes das Gegentheil ist; wo die Sprache ganz lateinisch aber voll italistrender Wörter und Redensarten ist. 3. B.

Heu male zaninos itis cazzare faberum, Heu male det Schenam magra cavalla fuam:

Frustra Sbercigeros oculos habitatis Aselli, Frustra vos pascit stizza gratata cana ").

- d) Die Parodie. Ueberhaupt heißt Parodiren etwas nachahmen; dieses kann auf eine doppelte Weise geschehn.
  - 1) Wenn man einen ernsthaften Gegenstand auf eines ernsthafte Weise nachahmt; so hat man unzähliger Nachahmungen von guten Gedichten der Alten, welche aber nicht in der Absicht verfertigt worden, um zu spotten, oder das Originalgedicht lächerlich zu machen. Der gelehrte ehemalige Breßlauische Spndikus Vicol. Senelius von Sennezeld gab 50 Parodien über den Phaselus des Laculls heraus,

z) Aus der Mosches des Merlini Cossi.

10 Plas Groteste komische oder die Rars

Ist eine Uebertreibung bes Posierlichen; wo na-Miliche ins feltsame fallende Rehler etwas weiter getrieben werben, um fie in ein helleres licht zu verfegen; fo wie man; burch ein Wergröfferungsglas Rleinigkeiten wiel beutlicher sieht. Die größten Maler und Zeichner :haben ihr Vergnügen barin gefunden, bergleichen Ratistaturen zu zeichnen, als Leonard da Vinci, gans inibal Carrache und Ghezzi, und besonders der be-Enbrite Sogart f). Manche Fehler icheinen nicht recht fichtbar ju werden, wenn man fe nicht vergröffert; Daber bedient man sich in ben schonen Wissenschaften besonders in der Camre und Romodie des Grotef fetoumifchen mit groffem Bortheil; und die Raliener find Solche Liebhaber bavon, baf wenig Romobien ben ihnen 2. Benfolk finden, wo nicht bie charafterisirten Personen bes Dottore, Arlechino, Capitano u. f. f. burch tonunishe: liebertreibung bas lächerliche erhöhen. Uriftos 3Phones und Plautus haben die Karrifatur meisterlich e:gebraucht; und ist ber Sotrates des erstern etwas anders als Rarrifatur? Ja man finbet in bem ernststhafsten Homer Spuren bavon in der Beschreibung des Litersites und an den Frenern der Penelope. swenn fein Margites noch übrig ware, fo wurde man - vielleicht in demselben noch mehr Spuren der Karrita-. tur finben.

F 5 Man

f) Sulgers Theorie ber iconen Runfte. Artif. Rarrifatur.

Man kann auch die komische Typerbel altzeine Art der Karrikatur betrachten, wodurch das Burleske verskärkt und das Lächerliche sehr hoch getrieben wird. Folgenden griechischen Einfall hat Strada so sehr der wundert, daß er sich die Mühr gegeben hat, ihn in ein ner weitläuftigen Paraphrase zu erläutern:

Bergebens sucht Proclus seine Nase zu schneusen. benn seine Sand ist viel kleiner als seine Rase. Wenn .er nieft, fo fagt er auch nicht: Bott fegne mich; bem feine Dase ift so weit von seinen Ohren entfernt, baß biese bas Geräusch von jener nicht hören. Strobilius ; macht ben Beighals lacherlich; wenn er fagt, bag ble fer fogar bas Abgeschnittne von seinen Mageln aufsvare: und daß er fidy allemal für verloren erklare, wenn er ben Rauch aus feinem Schorfteine auffteigen fabe 2'). So spottete man bes beruhmten Schmarokers Peter n von Montmaury ber zu Paris im Collegio von Boncour mobnte. Man sagte, et hatte sich blos bort seine . Wohnung erwählt, bamit er an biefem hochgelegnen Drie ben Rauch aus ben Ruchen von Paris besto beffer feben konnte. Und ba er bie Runfte ber Zeichenbeuteren Batte erlernen wollen, fo mare er bies ben ber Rapnos emantie, bas ift, ben ber Runft, aus bem Rauche mahrzusagen ftehn geblieben b. ... Catult in einem Sinngedichte, worin er bie Armath bes gurius lachen edich machen wollte, hat die Hyperbel aufs hochste getrieben.

g) Pleutus Aulul. Act. II. Sc. 4.

<sup>\*</sup> A) Bayle Diction. Art. Montmeur. Rem. L.

grieben, besonders durch ein eckelhaftes Bild, welches ich nicht ins Deutsche übersegen mag i).

h) Geistliche Dinge, welche die Religion betreffen, niedrig vorgetragen.

Diefes tann auf eine boppelte Beife geschehen,

- ar 1) Mit Bleiß. Benriette de Coligni, Gras fin de la Suze, ein Nachkomme bes berühmten Abmiral de Coligni (Gemahlin des Gaspar de Champagne, Grafen de la Suze, murbe fatholisch, ba sie vorher reformirt war, und starb 1673. im 55. Jahre ihres Alters,) ob sie gleich fonst ernsthaft war, so verfiel sie boch manchmal in eine übertriebne Luftigleit. Gie verleitete einst auf eine fehr unchriftliche Weise einen Prediger zu Lumiani, ber in ber Kolge ber Zeit nach Mimes fam, Namens Bruguier mit ihr das Parer Linfer in burlefte Verfe ju bringen; westwegen : . \_ er bennahe mare abgesett worden. Es murde ihm öffentlich von dem Synod scharf verwiesen, mit Bebrohung ber Absehung ben bem geringften Wergeben 4).
  - 2) Ohne
  - Dec toto decies esces in anno,
    Atque id durius est faba et lapillis:
    Quod tu si manibus teras fricesque,
    Non vnquam digitum inquinsté posses.
  - E) Ancillon Melange critique de Litterature. Tom. IL. P. 474 L

Dhne Absicht, aus Unwissenheit der Linfalt. Ein Dorfschulmeister, dem sein ein giger Sohn, Namens Johann Tobias erst gestore ben war, und der sich mit Versmachen abgab, versertigte auf den Tod des Sohns seines gnadligen herrn eine Kantate, die er unter Begleitung der Orgel mit vielen Thränen absang, welche sich also endigte:

Rommst du in das Paradies, Gruß mir meinen Sans Tobies.

i) Weltliche, niedrige Dinge geistlich vor getragen.

Swift, der mit seinem Bige alles niederhieb, was ihm in Burf kam, versertigte, um die Schreibart und das Bezeigen des Robert Boyle, der so ein gwter Mann war, lächerlich zu machen, im Jahr 1703 eine Schrift, die ihm keine Chre machte, unter dem Licel: Geistliche Betrachtung über einen Bestenstiel.

## XV.

# MII.) Kontrast mit eingeführten Sitten und Gebräuchen.

a) Sumor, tomische Laune.

Da bieser Humor als ein ganz abstechender Chaeakter von der Urbanität und den angenommnen Sitten vorzüglich ein Eigenthum der englischen Nation zu seyn scheint, die auf dem klasischen Boden der Frenheit erzogen,

wen, die Einzwängung in Moben und das Mobelliren nach eingeführten leisten und Formen verachtet; fo moller wir einen Engelander davon reden laffen, weil diese Ration ben humor mahrscheinlich auch am besten tennen muß. "humor, sagt Ben Johnson, ist eine Befchaffenheit der Luft ober des Baffers, und hat diese men Gigenschaften an sich: Feuchtigfeit und Flugigfeit. Giefit &. B. Waffer auf ben Boben, fo wird es naß Eben so mit der Luft; zwingt sie machen und laufen. burch ein horn ober eine Trompete; augenblicklich wird fie hinwegfliessen, und eine Urt von Thau gurucklassen. Daraus schluffen wir benn, baß alles, was etwas fluffices und feuchtes an fich hat, und nicht im Stande ift, fich an einem gewissen Orte ju erhalten, humor ift. Co find in einem jeglichen menschlichen Rorper bas cholerifche, phlegmatische, melancholische und sanguinische Temperament, Humors; weil sie beständig in irgend einem Theile im Fluffe find, und fich nicht fest halten Und so kann man nun die Metapher auch auf bie allgemeine Gemutheverfassung eines Menschen an-Benn j. B. irgend eine besondre Eigenschaft menben. einem Menschen fo gang besist, daß fie alle seine Leiden-Schaften, Lebensgeister und Rrafte in ihrem Bluffe nach fich hinreißt, so kann man bies mit Recht humor nennen 1).

Sumor ift ein machtiger Trieb in der Geele, welcher fie zu einem bestimmten Puntte hinlenkt, den der Mensch als

<sup>1)</sup> Ben Iohnsen's Every man out of his humor,

ale höchft wichtig ansieht, ob er es gleich nicht ift, und: burch den er sich ben ber übertriebnen Ernsthaftigfeit, momit er benfelben betrachtet, auf eine lacherliche Art pon andern unterscheibet. So wie bas Sonderbare und? eine gewisse Ernsthaftigkeit, bie ju lachen macht, bie : Rennzeichen bes humors im Charafter find, fo find fie es auch hier. Dieses Sonderbare und lächerliche zeigt fich entweber in ber Erfindung ober Schreibart. Ein Autor, ber unter einem Scheine von Ernsthaftigfeit und Wichtigkeit seine Begenstande mit folden Karben : schildert, das sie Frohlichkeit und Lachen erregen, besiet ben mahren humor. Humor ift vom Burleften gang unterschieden "). Der Onfel Toby und der Bater bes Triffram Chanby maren benbe humoristen; ber erfte bachte und traumte ben allen Belegenheiten von Festungen, Sturmen und Solbaten, und ein entferntes Wort bavon brachte ihn schon in Warme, und rif ihn aus! feiner phleamatischen Rube; ber andre philosophirte fo lange über die Erziehung seines Sohnes, bis er fast feine mehr nothig hatte. Unter ben Englandern find Swift und Sterne, unter ben Frangosen La Sontaine, und unter ben Deutschen Claudius mabre humoristische Schriftsteller.

## b) Maivetat.

Wer in der Unschuld und Einfalt seines Herzens, ohne daran zu benken, etwas Wichtiges, Erhabnes, Interessantes, oder den allgemein angenommen Sit-

m) Reue Leipziger Bibliothet. 3. Band. 1. Ct.

ten und Gebräuchen widersprechendes, und folglich oft Licherliches fagt ober thut, ber fpricht ober handelt nato : und eben so ber Schriftsteller, ber bies nachahmt. Gleichwie es einen ernsthaften und komischen humor giebt, fo giebt es auch eine ernsthafte und fomijche Maivetat: wovon die lettere nur bieber gehort. Rimmermann nahm Unftand, ba er einen Galgen bauen : follte; fein Berr ließ ibn fobern, und fragte ibn ernft. Ich: ob er feinen Galgen bauen wollte, ober nicht? o! fagte er, wenn ich gewüßt batte, daß er vor Emr. Bnaben follte, so wurde ich gleich willig gewesen senn. Baretti fragte einst in Spanien einen Bebienten, melder bas Bild bes heil. Ildephonsus betrachtete, wer biefer Beilige gewesen? Raplan ber Mutter Gottes; versette er. las er ihr auch Messe, wie ber Raplan bes Koniges bem Konige? Wer wird baran zweifeln, entwortete er mit ernsthafter Ginfalt ").

#### XVI.

V.) Kontraft zwischen Stellung und Absicht.

a) Tronie.

Man spricht ober thut etwas, welches grade das Gegentheil bewirken soll. Unter dem Scheine des Los bes und Benfalls tadelt man, unter dem Scheine der Ernsthaftigkeit will man lachen; unter anscheinender Dumnheit ist Wis verborgen. Der doppelte Kontrast in der Ungereimtheit der Sache und in der ernsten Mine

<sup>\*)</sup> Baretti Reifen, s, Th. &. 409.

٠,١

als hochst wichtig ansieht, ob er es gleich nicht ist, und: burch den er fich ben ber übertriebnen Ernsthaftigfeit. womit er benfelben betrachtet, auf eine lacherliche Aet. pon andern unterscheibet. So wie bas Sonderbare und? eine gewisse Ernsthaftigkeit, bie zu lachen macht, bie Rennzeithen bes Humors im Charafter find, fo find? Dieses Sonderbare und lächerliche: fie es auch bier. zeigt fich entweber in ber Erfindung ober Schreibart." Ein Autor, ber unter einem Scheine von Ernftbaftigfeit und Wichtigkeit seine Gegenstande mit folchen Farben schildert, das sie Frohlichkeit und Lachen erregen, besiet ben wahren Humor. Humor ist vom Burlesten gang unterschieden "). Der Onfel Tobn und ber Water bes Triftram Chandy waren bende Humoristen; ber erfte dachte und traumte ben allen Belegenheiten von Festund gen, Sturmen und Colbaten, und ein entferntes Wort: bavon brachte ihn schon in Warme, und rif ihn aus! seiner phlegmatischen Rube; der andre philosophirte so lange über die Erziehung feines Sohnes, bis er fast feine mehr nothig hatte. Unter ben Englandern find Swift und Sterne, unter ben Frangofen La Sontaine. und unter ben Deutschen Claudius mabre humoristische Schriftsteller.

## b) Maivetat.

Wer in der Unschuld und Einfalt seines Herzens, ohne baran zu benten, etwas Wichtiges, Erhabnes, Interessantes, oder ben allgemein angenommen Sic-

ten

m) Reue Leipziger Bibliothet. 3. Band. 1. St.

tm und Bebrauchen wiberfprechendes, und folglich oft Licherliches fagt ober thut, ber fpricht ober handelt nato ;.. und eben so ber Schriftsteller, ber bies nachahmt. Bleichwie es einen ernsthaften und komischen Humor giebt, fo giebt es auch eine ernsthafte und fomijde Maivetat: movon die lettere nur bieber gehört. Rimmermann nahm Unftand, ba er einen Galgen bauen : follte; fein Berr ließ ihn fobern, und fragte ihn ernft. Bich: ob er feinen Galgen bauen wollte, ober nicht? ol fagte er, wenn ich gewüßt hatte, baf er vor Emr. Gnaben follte, so murbe ich gleich willig gewesen senn. Baretti fragte einft in Spanien einen Bebienten, melder bas Bild bes heil. Ildephonfus betrachtete, wer Diefer Beilige gewefen? Raplan ber Mutter Gottes; verfeste er. Las er ihr auch Meffe, wie ber Raplan bes Roniges bem Ronige? Wer wird baran zweifeln, entwortete er mit ernfthafter Ginfalt ").

#### XVI.

V.). Kontraft zwischen Stellung und Absicht.

Man spricht ober thut etwas, welches grade das Segentheil bewirken soll. Unter bem Scheine des los bes und Benfalls tadelt man, unter dem Scheine der Ernsthaftigkeit will man lachen; unter anscheinender Dummheit ist Wis verborgen. Der doppelte Kontrast in der Ungereimtheit der Sache und in der ernsten Mine

Des

<sup>\*)</sup> Baretti Reisen, 2, Th. G. 409.

bes Spotters bringt die Wirkung des Lacherlichen destat sichrer herfür. Die Anrede des Wlias an die Baalspfassen ist völlig ironisch: "Und sie riesen an den Nase: men Baal vom Morgen dis an den Mittag, und spraschen: Baal, erhöre uns! Aber es war da keine Stimmen me noch Antwort. Und sie hinkten um den Altar, den ist sie gemacht hatten. Da es nun Mittag war, spottete ihrer Elia, und sprach: ruset laut, denn er ist eine Gottzie er dichtet, oder hat zu schassen, oder ist über Feldzie oder schläft vielleicht; daß er auswache "!"

Diese Kunst verstand und brauchte Sokrates' meisterlich; daher wurde er auch Jron genannt. Erstellte sich ganz unwissend, wenn er seine Gegner bestehren wollte, und es schien, als pflichtete er ihren salssischen Mennungen ben. Swift und Liskov habens sich in ihren Satyren hauptsächlich der Ironie bedienten

## b) Schalkhaft angenommne Naivetat.

So versteckt der Fabulist unter dem Tone einer treuherzigen Einfalt seine Schalkheit; welches Runstläckt La Kontaine sast in allen Fabeln andringt. In der Komodie und Satyre komunt es gleichfalls häustlichen.

XVII.

e) 1. Buch ber Kinige XVIII. ab. 27.

#### XVII.

# VI.) Disproportion in den Gesinnungen.

In der Tare der Römischen Kanzelen, die jeder Pahst benm Untritt seiner Regierung andern kann, sindet man, daß die abscheulichsten Verbrechen etwan auf 5 die Groschen tarirt werden, welches nach und seer Minze ohngesehr einen halben Reichsthaler ausmacht?). Die geringsten Vergehungen im Gegentheil haben eine hohe Tare. Man scheint darin der Regel gesolgt zu senn, die Uebertretungen der Kirchensagungen weit höher zu bestrasen, als die Verlesungen der Gebote Gottes. Ein Mönch z. B. der Schuhe alz poulaine (mit grossen Schnäbeln) getragen, wird weit härter bestrast, als ein Mensch, der mit seiner Mutter oder Schwesser Blutschande getrieben 1).

Ich will hiermit die Klassen des Lächerlichen, welches man auch das Objektive des Lächerlichen oder Romischen nennen könnte, beschliessen; ob sie gleich noch lange nicht erschöpft sind; wie es aus dem solgenden wird klar werden. Ich werde auch mit Niemanden streiten, wenn er einige dieser bemerkten komischen

p) 3. 35. Absolutio pro eo, qui in Ecclesia cognouit mulierem et alia mala commist; Gros. 6.

Absolutio pro eo, qui matrem, Sororem aut aliant Consanguineam, vel affinem suam, aut Commatrem carnaliter cognovit, gros. 5.

<sup>4)</sup> Bibl. Impert, Tom. XI. Part. 3. p. 423.

schen Gegenstände unter aubre Rlassen bringen will; welches nach meiner Einsicht auch statt sinden kann; wenn man sie aus einem andern Gesichtspunkte betrachtet; benn die Quellen des lächerlichen laufen in einander, und durchkreußen sich auf eine mannigsaltige Weise.

#### XVIII.

Bey dem weitläuftigen Umfange lächerlicher Gegenstände kann man die Frage auswersen: ob alle Dinge können lächerlich gemacht werden? Da man nichts denken kann; es sey in Künsten, Wissenschaften, Meynungen, Charakteren, welches nicht mit einigen auch den entferntesten Gegenständen einige Achnlichkeit haben sollte; da die erhabensten Dinge und die ernsthaftesten Stellen können parodirt werden, so giebt es'allerdings kein Ding, und wenn es auch das ehrwürdigste wäre, welches nicht könnte lächerlich gemacht werden.

Eine andre Frage ist es: Ob das Lächerliche auf allen Gegenständen hafter oder nicht: oder vb alle Gegenstände den Keim des kächerlichen in sich enthalten oder nicht? Ich habe oben schon bemerkt, daß wenn nicht von blossen Geschöpfen der Phantasie, sondern von wirklichen Gegenständen die Nede ist, das kächerliche niemals wirklich statt sinden kann, wenn nicht in den Dingen selbst ein Grund davon zu sinden tst. Wenn also wirklich ehrwürdige Dinge nit verächtlichen verglichen, und dadurch sollen lächerlich gemacht werden; so liegt das kächerliche blos in der Kunst

oder in der Manier bessen, der die Zusammenstellung veranlaßt; aber es hastet nie an dem erhabnen oder ehre würdigen Gegenstande, welcher mit einem niedrigen kontrastirt wird. Würde der nicht ins Tollhaus gehören, welcher ein fruchtbares kand als ein unsruchtbares lächerlich machen, welcher in der Wahrheit die Falschteit, in der Ordnung Unordnung sinden wollte? Unter die Dinge, welche nichts heterogenes, solglich keinen Keim des kächerlichen in sich enthalten, gehören vorzüglich

1) Gott; welcher aus lauter Reglitäten ober Bolltommenheiten besteht. Frenlich machten sich heidnische Bolker, als Aegyptier, Griechen und Romer Leine fo reine und erhabne Borftellungen von ihren Gottern nach ihrem Fabelfoftem, und fchrieben ihnen menfch-Liche Unvollkommenheiten ju; baber mar es gar nicht zu verwundern, baß vernunftige Weltweise, erleuchtete Rirchenväter, und die Satyrenschreiber Juvengl und Lucian mit Spotterenen gegen folche lächerliche Gotter Doch ist in diesem Fall keine Nation mit Lociogen. ben Ramtschadalen zu vergleichen, welche fich selbst über ihren hochsten Gott Rutta luftig machen, und thn verspotten. Allein es ist auch ein Gott barnach. Unter andern erzählen sie von ihm, daß er sich einst in seinen eignen gefrornen Unrath verliebt, ben er für ein fchones Madchen hielt, welches sich in feinen Schuß Und er wurde auch nicht eber von seinem beaeben. Bahn geheilt, bis die gefrorne Venus aufthaute?).

(G 2 2) Die

r) Stellers Beschreibung von Kamtschatfa.

# 100 . Erfte Abhandlung.

- 2) Die Religion. Diese ist wie ihr Urheber und Gegenstand felbft rein und von aller Unvollkommenbeit fren, wenn sie rechter Art ift. Die Satteren gegen die Religion treffen also nicht sie felbst, sondern unnatürliche Auswüchse berselben von Menschen ersonnen und ihres Bortheils wegen gepflegt und begunftigt, unnaturliche Ceremonien und Gebräuche von schwachen Röpfen erbacht, und ihren Mitbrüdern als Roch aufnelegt; Menschensatungen, die der Würde des erhabe nen Gegenstandes entgegen sind; Mifbrauche ihrer Diener, bie man vor Beiligthum verkauft; Undachte-1en und Schwarmeren ber erhiften Phantafie, bie man por Bunber Gottes ausgiebt, und Religionsmährlein, bie bas Zeichen ihrer Vergänglichkeit an ihrer Stirne führen.
- 3) Tugend. Rein und unbeflectt geht biefe Tochter des himmels berfür, und biethet jedem Spotter Tros. Wem ist es auch je eingefallen, mahre Tugend lächerlich zu machen; wessen Stirne ist je so unverschamt gewesen, Die Gerechtigkeit zu verspotten, Die Tapferfeit zu lastern, die Rechtschaffenheit zu verhöhnen, und die Barmberzigkeit zu tabein. Und follte · sich ja einer erfrechen, es zu thun, so wird er als ein Unfinniger und als ber Abschaum bes menschlichen Befchlechts betrachtet. Frenlich find menschliche Tugenben nicht immer gang rein, sondern oft mit Schwachbeiten und verstellenben Bugen begleitet. Ueber bie letten können wir lachen; barum verlachen wir die Tugenb nicht. Es war blos Chifane von Roußeau.

venn er den Nußen der Komodie verwarf, und von Moliere fagte, er macht ben Mifantrop lächerlich, welcher boch ber ehrliche Mann bes Studs ift; folge tich beweist sich Moliere als einen Keind der Tugend. indem er den Tugendhaften verächtlich macht. Lachen und Verlachen ist sehr weit aus einander. nen über einen Menschen lachen, ben Belegenheit feis ner lachen, ohne ihn im geringsten zu verlachen. Auf biesen Unterschied hat Roußeau gar nicht gesehn. Der Misantrop wird nicht verächtlich; er bleibt, wer er ist; und bas lachen, bas aus ben Situationen entspringt, in die ihn ber Dichter fest, benimmt ihm von unfret Bochachtung nicht bas geringfte. Der Zerftreute gleich-Falls; wir lachen über ihn; aber verachten wir ihn barum? Bir fchagen feine übrigen guten Eigenschaften, wie wir sie schäßen sollen; ja ohne sie wurden wir nicht einmal über seine Berftreuung lachen konnen. Man gebe diese Berstreuung einem boshaften, nichtswurdigen Manne, und sehe, ob sie noch lacherlich senn wird? wiedrig, etel, häftlich wird sie senn; nicht lächerlich '). Aber Aristophanes hat sich boch nicht geschämt, ben ingendhaften Sofrates in ben Wolfen lächerlich zu Na wenn es Sotrates gewesen ware; biefer machen. Sophist trug blos ben Namen des Sokrates, es war aber nicht ber wirkliche Sokrates. Ich begehre bierburch feinesweges die schlechte Moralitat ber griechischen alten Romodie oder des Aristophanes zu vertheidigen.

**6**3

Dag

<sup>3</sup> Legings Dramaturgie I. S. 224.

# 100 "Erste Abhandlung.

- 2) Die Religion. Diese ist wie ihr Urbebet und Gegenstand selbst rein und von aller Unvolktommenheit fren, wenn sie rechter Art ist. Die Satzeren gegen die Religion treffen also nicht sie selbst, sondern unmatürliche Auswüchse derselben von Menschen ersonnen und ihres Vortheils wegen gepflegt und begünstigt, unnatürliche Ceremonien und Gebräuche von schwachen Röpfen erdacht, und ihren Mitbrüdern als Joch ausgelegt; Menschensahungen, die der Würde des erhabnen Gegenstandes entgegen sind; Misbräuche ihrer Diener, die man vor Helligthum verfauft; Andächtesten und Schwärmeren der erhisten Phantasse, die man vor Wunder Gottes ausgiebt, und Religionsmährlein, die das Zeichen ihrer Vergänglichkeit an ihrer Stirne sühren.
- 3) Tugend. Rein und unbeflectt geht biefe Tochter bes himmels herfilt, und biethet jedem Spotter Trok. Wem ist es auch je eingefallen, wahre Tugend lacherlich zu machen; weffen Stirne ift je fo unverschamt gewesen, Die Gerechtigkeit zu verspotten, Die Lapferkeit zu laftern, die Rechtschaffenheit zu verhohnen, und die Barmherzigkeit zu tabein. Und follte · sich ja einer erfrechen, es zu thun, so wird er als ein Unsinniger und als der Abschaum des menschlichen Gefchlechts betrachtet. Frenlich find menschliche Tugenben nicht immer gang rein, sonbern oft mit Schwachbeiten und verstellenden Zügen begleitet. letten können wir lachen; barum verlachen wir die Zu-Es war blos Chifane von Roußeau, gend nicht.

venn er den Nuken der Komdbie verwarf, und von-Moliere sagte, er macht ben Misantrop lacherlich, welcher boch ber ehrliche Mann bes Studs ift; folglich beweist sich Moliere als einen Feind der Tugend, indem er den Tugendhaften verächtlich macht. Lachen und Verlachen ist sehr weit aus einander. Mir fonnen über einen Menfchen lachen, ben Belegenheit feis ner lachen, ohne ihn im geringsten zu verlachen. Auf biefen Unterschied hat Roußeau gar nicht gesehn. Der Misantrop wird nicht verächtlich; er bleibt, wer er ist; und bas lachen, bas aus ben Situationen entspringt, in die ihn ber Dichter fest, benimmt ihm von unfrer Bochachtung nicht bas geringfte. Der Zerftreute gleich-Falls; wir lachen über ihn; aber verachten wir ihn barum? Bir fchagen feine übrigen guten Eigenschaften, wie wir fie schäßen follen; ja ohne fie murben wir nicht einmal über feine Berftreuung lachen tonnen. Man gebe biefe Berftreuung einem boshaften, nichtswürdigen Manne, und sehe, ob sie noch lacherlich senn wird? wiedrig, etel, häftlich wird sie senn; nicht lächerlich '). Aber Aristophanes hat sich boch nicht geschämt, ben ingendhaften Sotrates in den Wolfen lacherlich gu Na wenn es Sotrates gewesen ware; biefer machen. Sophist trug blos ben Namen des Sokrates, es war aber nicht der wirkliche Sokrates. Ich begehre hierburch feinesweges die schlechte Moralitat der griechischen alten Romodie oder des Aristophanes zu vertheidigen. Das

3 Legings Dramaturgie I. C. 224.

(B) 2

Daß man wenigstens zu der Zeit die Sache nicht so hoch nahm, und daß man der Gewohnheit in Komde dien wirkliche Personen dem Gelächter blos zu stellen damals etwas nachsah; erhellet schon aus dem Verhalten des Plato, der ob er gleich der wärmste Verehrerdes Sofrates war, dieser Kömödie wegen den Aristosphanes doch nicht von seiner Freundschaft ausschloß, sondern ihn bis an seinen Tod hochschäfte.

4) Wahrheit. Wahrheit ist Jarmonie und Uebereinstimmung mit sich selbst; wie könnte sie einen Kontrast ober den Keim des Lächerlichen in sich enthalten? Nur muß man nicht menschliche Meynungen sür Wahrheit halten, die es nicht sind. Erziehung, Vorurtheile, das Eigenthümliche der Zeit und Nationen haben oft eine Zeit lang das Gepräge der Wahrheit, und werden als Wahrheit verehrt; aber sie sind nichts weniger als Wahrheit. Der Aberglaube und der resigieuse Vetrüger giebt manches vor göttliche Wahrheit aus, welches den Prodierstein des Lächerlichen nicht aushalten kann.

Unter allen komischen Gegenskänden scheint das zwendeutige Mittelding vom Engel und vom Wieh, ber Mensch den fruchtbarsten Keim des lächerlichen in sich zu enthalten; nicht, wenn er seiner Bestimmung entspricht, und die Endzwecke erfüllt, warum ihn der Schöpfer auf den Erdball gesest hat; sondern wenn er seiner Frenheit überlassen sich selbst und seine Bestimmung verkennt; wenn seine Einbildungskraft mit seiner Wet-

Vernunft davon läuft, wenn er die ihm von Natur antlebenden Schwachheiten und Unvollkommenheiten burch willkührliche Uebertreibung in ein gröffer licht verfest, von dem graden Wege der Tugend und Wahrbeit sich auf Nebenwege verirrt, und durch seltsame Conderbarheiten fich dem Gelächter feiner flugern Nebenbruder aussett. Es scheint, daß die Matur bem Menschen bas lachen und Gelächter auch aus biefer weifen Absicht, die man nicht verkennen sollte, gegeben bat, daß es gleichsam eine Warnungstafel fenn foll, sich nicht auf verführende Nebenwege zu verirren, son= . bern gerades Weges ber Tugend, ber Bahrheit, bem Wblichen und Wohlanstandigen nachzugehn. Berbrechen, wenn man diese Sammlung von heterogenen Dingen und menschlichen Produkten bem Schopfer zuschreiben wollte, die sich nach und nach durch Mißbrauch ber naturlichen Frenheit in die menschliche Natur eingeschlichen haben. Unterdeffen thaten cs die Beiden, welche von dem lichte der Offenharung entfernt, nicht wusten, wie rein ber Mensch aus ber Sand bes Schöpfers gekommen mar. Daber bichteten fie, daß Prometheus unter das Erdenkloß, weraus er ben ersten Menschen bilbete, von jedem Thiere etwas binquaethan hatte, um die Mage besto heterogener zu machen, 3. B. vom Sasen bie Furchtsamkeit, vom Suchse die Berschlagenheit, vom Liger ben Brimm, bom Pfau ben Stol; u. f. f. ').

**G** 4

XVIIII.

2) Fertur Prometlieus addere principi

Limo

#### XVIIII.

Ob das Lächerliche der Probierstein der Wahrbeit sen?

Mit ber bisherigen Betrachtung bangt bie beruhmte Frage bes Grafen Shaftesbury, ob bas las therliche ber Probierstein ber Wahrheit sen, genau zus sammen, und fann auch baraus entschieden werben. Ob ich zwar der Mennung des Grafen nicht ganzlich 🐴 benpflichte, fo scheint es mir boch, daß ihm feine Begner in einem gewissen Punkte nicht recht verstanden, und ihm eine falsche Meinung untergeschoben haben v). Shaftess

Limo coactus particulam vndique Desectam, et insani leonis Vim stomache apposuisse nostro.

Horat, Carm. L. I. Od. 16.

) Anton Aschler Cooper Graf von Shaftesbury (et wurde 1671. ju London gebohren, und farb 1713. in Meapel, trug biese Mepnung in dem Schreiben über bie Schwarmeren, und in feinem Berfuche über Bis und Alenside in einer Anmerkung zu seinen Bergnügungen ber Einbildungsfraft (Pleasures of Imagination) wollte ibn gegen ben gelehrten Warburron Ein gelehrter Engellander, Dr. Joh. Brown hat 1751, eine Biderlegung der Shaftesburis fchen Charafteriftit bruden laffen, worin er unter andern Diefe Behauptung bes Grafen weitlauftig untersucht und ihren Ungrund gezeigt bat. Es hat ihm balb ein Ungenannter eine Rettung bes Lords Shaftesbury Vindication of Mylord Shaftesbury on the Subiect

Shaftesbury glaubte, die Spotteren mare bas ficher-Re Mittel, ben Aberglauben und die falschen Religionen auszurotten; er meinte, wenn bas lacherliche auf einer Sache haftete, ober wie ich es turz vorher ausgebrudt, wenn fie ben Reim bes lacherlichen felbst in fich enthielte, fo mare bie Sache ungegrundet und falfch; wenn es aber nicht baran haftete, so ware sie mahr. Unter Diesem Lacherlichen verfteht er nicht jeden schmu-Sigen Scherz, jede bloffe Rurzweil, jeden Banswurfteinfall, ben blos ber Pobel verdauen kann, sondern ben feinen und mahren Big, ber einem Manne von Erziebung und Verstande gefallen fann. Daber ift es ganz ungegrundet, wenn Alberti von biefer Mennung bes Lords fagt: " Der Einfall ift gewiß gut, bag eine Bahrbeit, wenn sie lacherlich gemacht werben tann, aufbore Bahrheit zu fenn. Denn ein Frengeist hat alsbenn nicht Ursache, die gehäßige Muhe über sich zu nehmen, Grunden Grunde entgegen ju fegen, und Einwurfe gegen feine Lehrfage weitlauftig zu unterfuchen. Ein einziger lustiger Schwung ift im Stanbe, alle Grunde einer ihm unangenehmen Wahrheit umzustof-Ø 5 fen;

of ridicule) entgegen geseht, die aber nichts taugen soll. Auch Leibnin hat ihn in seinen Anmertungen über das Schreiben von der Schwärmeren widerlegt; welche man in des Des Maizeaux Recueil de diverses Pieces sur la Philosophie, la Religion naturelle, l'Histoire, les Mathematiques — par Mirs Leibnitz, Clarke, Newton et autres Auteurs celebres (Amsterd. 1720, 8.) im moenten Bande findet.

sen; er mag auch Verständigen noch so übel angebracht vorkommen. Man darf sich daher nicht wundern, daß der Einfall so viele Gönner unter den neuern Frengeisstern gefunden, die sich alle auf die Runst zu sanrissren legen, sie mögen nun dazu gesthickt senn oder nicht "". - Shaftesbury hat nie behauptet, daß eine Wahrheit könne aushören Wahrheit zu senn; er sagt vielmehr, daß sie durch den Versuch, sie lächerlich zu machen, gewinne und mehr bestätigt werde. Er glaubt auch nicht, daß jeder lustiger Schwung zu diesem Prodiersteine hine slänglich sen; denn der kann einem Manne von Versstande unmöglich als entscheidend vorkommen; wenn er in der Sache keinen Grund hat.

Wenn Shaftesbury fagt: " Bas für ein Richt. Scheit ober Ebenmaaß haben wir nun in ber Welt, baburch wir ausfindig machen können, welche Dinge wahrhaftig ernfthaft, und welche lacherlich find? Rein andres, als daß wir die wirkliche Beschaffenheit dieser Dinge betrachten?" fo hat er Recht; wenn er aber binzusest: "Und wie kann bieses anders geschehn, als wenn wir bas Belachter gebrauchen, um nun gu febn. ob es da oder borthin treffe?" so ist dieses ein sehr ungewisses und trugliches Mittel, wie sich bald beutlicher Wahr ift es, bag Religionsbetrügereven zeigen wird. gegen bas lacherliche nicht bestehn, und sich ihr Ungrund bald entbedt; welches ber lord burch ein Puppenspiel auf die gevennischen Propheten, die ihm eben zu bem Briefe -

w) Alberti in ber Borrede jum zwegten Theil feiner Briefe.

Briefe über bie Schwarmeren Unlaß gegeben hatten. und bie er baburch in Engeland, wohin viele geflüchtet waren, vor Verfolgung schuben wollte, febr gut erlautert bat. "Man ergablt mir fur gewiß, fagt er, baß bie gevennischen Propheten ibo bas Subjekt zu einem auserlesenen Possen - ober Puppenspiele auf bem Bartholomausmarkte abgeben; ba werden ohne Zweifel ihre seltsamen Stimmen und unwillkuhrlichen Bewegungen, burch bas Ziehen am Drath und bie Infpiration ber Pfeifen unvergleichlich nachgeahmt. Denn ba bie Leiber ber Propheten in ihrem Weissagungszu-Rande nicht in ihrer Gewalt, sondern, wie sie selbst fagen, blos leidende Werkzeuge find, und von einer außern Rraft getrieben werden; fo haben fie nichts naturliches ober dem wirklichen leben abidliches in irgend einem ihrer Tone ober Bewegungen; baber benn ein Duppenfpiel, so abgeschmackt es auch immer andre Sandlungen nachahmt, diese Passion nothwendig nach dem Leben vorstellen muß. Und so lange ber Bartholomausmarkt in dem Besite biefes Privilegiums bleibt, getraue ich mich, unfrer Nationalfirche bie Gewähr zu leisten, baf feine Sette von Schwarmern, feine neuen Prophezenhungs = ober Wunderframer jemals die Oberband gewinnen, ober fie in die Verlegenheit fegen werben, in irgend einem Balle ihre Starte gegen fie auf bie Probe zu stellen."

Leibnitz wirft bem ford in seinen Unmerkungen über ben Brief von ber Schwarmeren vor, daß er behauptet: wenn sich Roin und die Heiben hatten begnu-

ľ

gen wollen, jenes die Protestanten, und biese die Christen lächerlich zu machen, so wurde das Christenthum schwerlich grossen Fortgang gewonnen und die Reformation niemals zu Stande gekommen senn.

Auch bas bat Shaftesbury fo nicht gesagt, som bern er fagt bedingungsweise, wenn es möglich gewefen mare, die Wahrheit des Evangeliums zu unterbrucken. wodurch er gar nicht behauptet, bag bas Evangelium burch bas lächerliche hätte können unterbrückt merben "). Ich will bie eignen Worte bes lords herfegen, und man mag felbst urtheilen. "Ich habe niemals gehört, baff Die alten Beiben ben ihrem üblen Unschlage bie christe liche Religion in ihrem erften Unfange ju unterbrucken, fo vorsichtig gemefen maren, fich jemals biefer Barthosomausmarktmethode zu bedienen. Aber davon bin ich überzeugt, batte die Wahrheit des Lvangeliums auf irgend eine Weise niedergedruckt werden Bonnen, fo wurden fie es in der Absicht fie gum Stillschweigen zu bringen, viel weiter gebracht haben, wenn fie barauf gefallen maren, bie erften Stifter berfelben mit einer lustigern Art, als die Methode mit den Bi renhauten und Pechtonnen war, auf die Schaubuhne zu bringen."

Shaftesbury mennte, daß wahrhaftig ehrwurdige Dinge, Wahrheit und achte Tugend, wenn sie auch dem Spott ausgesest wurden, dadurch eher gewinnen

s) Nach bem bekannten logischen Sate: Conditio nil ponit in elle.

winnen als verlieren muften; baber führt er in bem Briefe über bie Schwarmeren bas befannte Benfpiel bes Sokrates an, und sagt bavon also: Sokrates enter Name sant nicht, und seine Philosophie wurde wicht unterbruckt, nachbem er in ben Wolfen verspottet worden, fondern bendes nahm besto mehr ju." Und von der Religion bruckt er sich also aus: "Wenn bie Religion acht und aufrichtig ist, so wird sie bie Brobe bes lacherlichen aushalten; ja burch biefelbe wachsen und Bortheil gewinnen; ist sie unacht, ober mit einiger Betrügeren vermischt, so wird selbige ba-Durch entbedt und ans licht gebracht werben." In bem Berfuche über ben Bis und bie Laune fagt er bon ber Wahrheit: "Wahrheit kann jegliches licht vertragen; und eines von den vornehmsten lichtern, ober marurlichen Mediums, durch welche die Dinge gesehn werben muffen, wenn sie zu einer vollständigen Renntwiff gebracht werden follen, ist bas Lacherliche selbst, ber biejenige Art von Probe, durch welche wir erkennen, was ber gerechten Spotteren unterworfen fen, bie Sache mag fenn, wie fie will."

Ich habe mit Fleiß die eignen Worte bes kords angeführt, weil man seine Mennung manchmal falsch vorgetragen, und nicht ins rechte kicht gestellt hat. Man kann ben Beurtheilung vieses streitigen Punkts zwen Pragen untersuchen;

L). In wie fern ist das Lacherliche der Pros bierstein der Wahrheit?

# Erste Abhandlung.

110

Erstlich kann es nicht so viel heissen: was lächerlich kann gemacht werden, ist nicht wahr; benn wir haben oben schon bemerkt, daß man alle Dinge lächerlich machen kann; und in diesem Verstande mußte gar keine Wahrheit in der Welt senn. Das war aber nicht des Lords Meinung, der viel zu scharffinnig war, uns einen solchen unvernünftigen Sas zu behaupten.

Hernach muß man fehn, wo bas lacherliche liegt: bieles befindet fich entweber in ber Manier ober Runk bessen, ber etwas låcherlich macht, ober es haftet an ber Sache felbst; im ersten Ralle tann bas lacherliche nicht ber Probierstein ber Wahrheit senn; benn bier if es gleichgultig, ob die Sache, welche lacherlich gemacht wird, mahr ober nicht mahr ist; bas lächerliche besteht bier in fremden Bufagen,' in Mebenibeen, die nicht in ber Sache felbst liegen, und also in Absicht ber Babrheit ober Nichtwahrheit gar nichts entscheiben konnen; wie 1. B. die Spotteren über ben Sofrates in ben Bolten in Unsehung bes Cofrates gar nichts entschel bet; weil es lauter frembe Dinge betraf, bie Sotrates nicht an fich hatte. Der bas lächerliche haftet an ber Sache felbft, es ift in ber Sache ein Brund jum lacher-In diesem Falle ist bas lächerliche allerbinas lichen. ein Probierstein der Wahrheit. Die Dinge also, meldie gang rein, und feinen Reim bes lacherlichen in sich führen, konnen also burch die Unwendung bes Lächerlichen nicht lächerlich werben; sondern sie erscheis nen gang flar und lauter, als wirfliche Wahrheit; und Dieses

# Vom Komischen überhaupt.

biefes ift, wie ich glaube, die mahre Mennung bes lords; wie aus ben oben angeführten Stellen beffelben beutlich erhellet.

... II.). Jaces rathsam und billig sich des Lächers Lichen als eines Probiersteins der Wahrs Lie heit zu bedienen!

Bier bin ich ber Mennung bes Lords gang entge--din. Es konnen fich biefes Mittels entweder unver-Minbige, einfältige ober boshafte leute, ober verstan-Dige Manner bebienen. 3m erften Kalle murbe es Min Meffer in der Band eines Kindes ober ein Schwert In der Hand eines Narren senn; und im andern Falle wurde es ein unnothiges und unanstandiges Mittel vor . Winen weisen Mann fenn. Der Unverständige fann weber durch lachen noch ohne lachen die Wahrheit einfenn. besonders wenn sie nicht flar am Lage liegt; ber Boshafte wird glauben, bag bas lacherliche, welches bles an der Manier flebt, an der Sache haftet; und ber Berftanbige bat anbre Mittel, hinter die Bahrheit au kommen. Das lad erliche ist bas Werk einer schnel-Jen Ueberraschung, einer geschwinden Bemachtigung Der Ginbilbungsfraft; ba fann man bie Wahrheit febr Leicht verfennen, beren Unterfuchung falte Ueberlegung und langfames, bebachtiges Berfahren erfobert; ba-Ber mare es ein fehr unzuverläßiger Probierftein ber Babirheit. Einerlen Sache kann Menschen von ver-Schledner Denkungsart und Gemuthsbeschaffenheit balb lacherlich, balb nicht lacherlich scheinen; j. B. Leuten

von verschiedner Religion kommt ein und eben bieselbe Sache bald lächerlich, bald nicht lächerlich vor; folge lich muste diese Sache zugleich mahr und zugleich nicht Die Meinung bes Ropernitus schien mahr senn. ehmals nicht allein Ungelehrten, fonbern auch Belehrten Und wenn man num ben biesem Probierlåcherlich. ftein ber Bahrheit geblieben mare, murbe man nicht Die gewisseste Bahrheit verworfen haben? Daber urtheilt Driestley sehr grundlich, wenn er sagt: kehrt bie Ordnung der Natur um, wenn man bas lachen aum Brunde feines Urtheils legt. Bir follten billia nicht eher lachen, als bis wir unfre Urtheilstraft as braucht hatten, um zu fehn, ob wir Urfache zum Lachen batten ober nicht?).

Ueberdieses ware es ein sehr unbilliges und gefährliches Mittel, nicht allein vor einem unverständigen, sondern auch vor einem weisen Mann. Wenn man ehrwürdige Dinge z. B. biblische Sprücke oft in einer lächerlichen Anwendung betrachtet, so wird man nach und nach daran gewöhnt, und kann die Hochachtung, die man ihnen schuldig ist, verlieren. Wenn man auch behaupten wollte, daß dadurch der Aberglaube könne ausgerottet werden; so will ich dieses zwar nicht leugnen; aber können die Menschen nicht zugleich dahin gebracht werden, daß sie aus Abergläubigen Ungläubige und Ruchlose werden? Und wenn num die Heterodoren nicht bekehrt werden, wird ihre Wuch nicht durch die Spots

teres

y) Priefilen XXIV. Borlefung.

braucht werden! Dieses sieht man an einer Menge von Satyren und Komödien. Daher ist es kaum begreistich, wie Shaftesbury ein so sonderbares Mittel zu einem Probierstein der Wahrheit anpreisen konnte; da er doch ein Mann von so vieler Einsicht war. Vielleicht hat er sich durch die Stelle des Gorgias Leontinus verzleiten lassen, der etwas ähnliches zu sagen scheint \*). Lucian hat auch einen Gedanken, welchen der kord seine Meynung zu bestätigen, hätte ansühren können; wenn er sagt: Spöttereyen verschlimmern eine Sache viennals, sondern wenn etwas schön und gut ist, so bestenntt es, wie das Gold, das selbst durch die Hammersschläge poliert wird, nur einen desto heltern Glanz und wird scheinbarer \*).

XX.

S) Es war das Spruchwort eines alten Weisen, sagt Shaftesbury, Laune sey der einzige Prodierstein des Ernstes; so wie Ernst der Prodierstein der Laune; denn eine Sache, die keinen Scherz vertrüge, ware verdächtig, und ein Scherz, der keine ernstliche Prüfung aushielte, ware gewiß falscher Big. Gorgias Leontinus apud Aristotelem Rhetor. L. III. c. 18. The mer ander des Ber Verdere yerent, von de yeren ander, welches der Ueberseher giebt: Seria rifu, risum series discutere. P. 524. edit. Cantabr. 1728.

a) Aucien im Bifder.

# 114 : Erste Abhandlung,

#### XX.

Der zweyte Linwurf gegen die Erflarung bes Lächerlichen bestand barin, bag ber Rontraft tein allgemeines Rennzeichen beffelben fenn tonnte; weil nicht jebermann über bas lacht, worüber ber andre lacht; welches auch die Erfahrung bestätigt. Aft benn bese wegen eine Urfache unwirksam, wenn sie nicht zu allen Zeiten wirfet; wenn gewiffe Binberniffe ba finb, welche ihre Wirkung aufhalten? Die Schwere ift immer in ber Welt; kann man fie beswegen leugnen, weil eine Rugel nicht auf die Erde fallt, wenn fie aufgehangen ist; ober ist ein Arznenmittel an sich unwirksam, weit es ben biefem ober jenem Menfchen eine Rrantheit nicht brilt? Eine jebe Rraft kann nur in fo fern wirken, als fie nicht gehindert wird; und wenn sie nicht wirkt, fo ift ein zureichender Grund ba, welcher ihre Wirtung hindert. Eben fo auch benin lacherlichen. Der Grund warum bas kacherliche nicht immer wirksam ist, liegt theils in ber individuellen Beschaffenheit dieses ober ienes Menfchen; theils in bem eigenthumlichen Charafter einer Nation; theils in gewiffen besondern Eigenschaften bes Zeitalters und bes barin berrichenben Ge schmacks. (Genius seculi).

Wir wollen eines nach bem anbern betrachten.

Erstlich können also gewisse Hindernisse in einzelnen Menschen liegen, ohne Rücksicht auf Nation und Zeit; und zwar entweder im Mensthen selbst, oder ausser demfelben. Das erste kann man innerliche Sinders nisse;

misse; bas andre außerliche Sindernisse des Las Die innerlichen Sinderniffe derlichen nennen. liegen entweber im Verstande bes Menschen, ober im Zemperamente, ober im Körper, ober im Alter, ober in ber jedesmaligen besondern Gemuthsfassung. bas erfte, ober ben Verstand bes Menschen anbetrift, fo bangt die Empfindung des lächerlichen, wie aus bem obigen erhellet, überhaupt von ber Vorstellung eines leben Menschen ab. Ein Mensch, ber über etwas laden foll, muß eine Ginsicht von bem Gegenstande figben, worüber gelacht werden foll. Rinder, unerfahrne Leute, Unwiffende, Menschen, die wenig 3deen baben. tonnen über viele wirklich lacherliche Gegenstände gar nicht lachen; weil sie bieselben nicht verstehn. Go lachen wir über viele Dinge im Rabclais, Kischart, Ludibras blos deswegen nicht mehr, weil wir keine Einsicht davon haben. Ben ben Komern war bie Pyxis Coeliana ein lacherlicher Gegenstant b); ben uns nicht, weil wir nicht mehr wissen, was die Alten unter biefem zotigen Spaße verftanben haben.

Henn Wenn

b) Quintil. Institut. Orat. VI. 3, 25. Facto risus conciliatur, interim admixta granitate; — interim sins respectu pudoris, vt in illa pyride Coeliana, quod neque oratori, neque vlli grani viro conueniat. Zu bieser Stelle macht Geoner in seiner Ausgabe des Quins tilians solgende Anmertung: Quae autem sit obscenissima fabula, commenticiam eam pyridem consecuta, de qua Tullius Cap. 29. et hic Fabius, ignorari hodie, aequo animo seramus potius, quam commentia, vt Abramius ad Ciceronem secit, ludamus.

Wenn bas lächerliche schon befannt, alt ober gat Mobe ift, fo verliert es ben Stachel, woburch bas lathen entsteht; benn ein hauptrequisitum besselben bas Neue und Ueberraschende ist verloren. Das erstemal wirft ber Kontraft am ftartften, und wird ben ber oftern Biederholung immer schwächer; baber ift die Birtung tomifcher Schriften, wenn man fie bas zwentemal lieft, niemals so machtig, als bas erstemal; es mußte benn eine ziemliche Zeit verfloffen fenn, bag uns bie alten wieder als neu vorkommen. Wenn auch eine Mobe anfänglich lächerlich scheint; so verliert sie in kurzer Zekt bas kacherliche ganglich; weil man sie immer vor Augen Im funfzehnten und fechzehnten Jahrhunderte trugen Stußer und Solbaten Rleiber, in welche lochet geschnitten waren, so baf bie Unterfleibung von belleret Farbe herfürstach; besonders an den Sosen und Ermeln, welche baburch sehr dickbauschig wurden; wie man des gleichen Trachten noch in alten Solaschnitten erblickte 1. B. in Lochers lateinischer Uebersehung von Brands Marrenschiff von 1497. Seite LXXXVII. Die Mobe verwischte bas lächerliche biefer Tracht, und Johann ber altere Herzog in Zweybrucken konnte sie nicht cher ausroiten, als bis er ben Benfer fo fleiben ließ. Sifchart in ber Vorrebe ju feinem Gargantua bruckt fich barüber also aus: "Gleichwie auch zu unfrer Zeit ein namhafter Fürst ben Lumpenhöslern und Zottenjunkern ihr Bottengelump zu erlenden, eins Lags einem Benfer, in ber neuen Kleibungsweiß, bie bamals braunschweigifch hieß, anthun ließ, und benn auf die Schloßbruck,

pa alle Hoffleuth fürzogen, stellen, bamit er ihnen burch bieß schon Schindermuster das Gesäßgefräß versaurte, und hat dennoch damit so viel geschaft, daß die Lumpen an Posen sind abkommen, und in das Gekröß gepslogen, und in die vorgewelbte Bäuch geschlossen." Auch ist ben manchen Menschen der Mangel an Wis und Scharfsinn Ursache, daß das Lächerliche ben ihnen alle Wirtung verliert. Es gehört oft viel Wis dazu, die Aehnstähleiten zu bemerken, und viel Scharssinn, den Konstaft einzusehn. So wie Sorawens Schristen von dem Pobel zu Rom eben so wenig verstanden wurden, als ben unsern Pobel Klopstocks Gebichte.

Wenn man das Komische nach und nach analyfit, ftudweife berrachtet, ben Rontraft entwickelt, fo. verliert er den Reiz des lächerlichen. So lange bie Seele in ber Ueberraschung ist, in ber Ungewißheit gleichsam mitten inne steht, und nicht weiß, ob sich in ber Sache Bahrheit findet, ober nicht, fo lange bauert ble Empfindung des lacherlichen, ober ber innre geistige Ribel. Wolf erhielt in einer febr ernsthaften Gesell-Schaft ben bekannten Rupferstich bes La Mettrie, ber einen zwenten Demofritus vorstellt. So wie er aus einer Sand in die andre gieng, entfalteten fich die bei-Masten Gesichtsrungeln (). Dier wirkte bas lacherliche ben der ersten Ueberraschung und bewies seine Kraft. Mile Erfcheinungen aber, fagt Lefting, fie mogen angenehm ober schrecklich fenn, erhalten burch bie Berlange

e) Mafer vom Groteffetomifchen. O. 34.

langerung ber Runft ein fo wibernaturliches Unfehn, baff mit jeder wiederholten Erblickung der Eindruck schwächer wird, und uns endlich vor bem gangen Gegenstande La Mettrie, ber fich als einen effelt ober grauet. zwenten Demokrit mahlen und stechen lassen, lacht nur die erstenniale, da man ihn sieht; betrachtet ihn oftrer, und er wird aus einem Philosophen ein Ged's aus seinem lachen wird ein Grinsen d). Db aber bese wegen das Romische überhaupt oder das Burleske insbefondre den Reim seiner Zerstorung schon mit fich führe, wie der gelehrte englische Kunstrichter Johns fon behauptet, ist eine andre Frage. Er glaubt, wenn ein andrer Buttler aufstehen follte, fo murbe ein anbrer Subibras nicht eben so viel Benfall erhalten. "Denn, fagt er, bas Burlefte besteht in einer Ungleichbeit zwifchen Styl und Bebanten, ober zwifchen gufälligen Gebanten und bem hauptgegenstande. enthalt alfo, gleich jebem andern Rorper, ber aus heterogenen Theilen zufammengefest ift, einen Reim feis ner Zerstörung. Alle Ungleichheit ist unnaturlich, und von allem, was unnaturlich ist, erhalten wir kein anders Vergnügen als was die Meuheit hervorbringt. Wir bewundern es eine Zeitlang als ein feltnes Ding; aber wenn es nicht mehr felten ift, fo werden wir feine Unformlichkeit gewahr. Es ift eine Art von Runftftud, bas burch öftere Wiederholung fich von felbst entbeckt; und ber lefer, ber ben Zeiten weiß, mas er zu erwarten

<sup>3</sup>m Laokoon. S. 25.

serwarten hat, legt das Buch ben Seite, wie der Zuschauer sich ben der zwenten Vorstellung der Kunststückchen wegwendet, deren einziger Nußen darin besicht, daß man sieht, daß sie gespielt werden können ")".

3ch will ben offenbaren Wiberspruch nicht rugen, ben Tobuson begangen hat, wenn er erstlich sagt, daß Buttler sich durch den hudibras, ein burleftes Gebicht, die Unsterblichkeit errungen; und wenn er furs barauf behauptet, daß das Burleffe ben Reim ber Berforung in fich enthalte. Wie ftimmt Zerftorung und Unsterblichkeit mit einander? Sein Urtheil vom Romiichen ober einer Rlaffe beffelben bem Burleffen entfalt noch manche schiefe und unrichtige Bedanken, welche verdienen bemerkt zu werden, da sie von einem so gelehrten und beliebten Rritifer herrühren. Burlefte eben nicht fo gar hinfallig fen, fann man fcion aus bem Benspiel bes Aristophanes sehn, ber ein Dauptburlefter Schriftsteller ift, wenn irgend einer es Die grosse Achtung besselben von seinen Zeitgenoffen, befonders vom Plato, und ben geschmackvolles Ren Köpfen ber neuern Zeit kann meine Meinung binlanalich rechtfertigen. Anna le Sevre wurde seiner to wenig mube, baf fie nach ihrem eignen Gestandniß Die Wolfen zwenhundertmal durchlesen hat. wahr, daß ein Korper, ber aus heterogenen Theilen besteht, ben Reim ber Zerfterung in sich enthalt? Be-\$ 4

e) Johnson in Buttlers Leben. S. 231. im II. Theil, nach bet Ueberfegung bes Bertin von Blankenburg.

ber in ber Ratur, noch in ber Runft. Fast alle nature lichen Rorper haben heterogene Theile; felbst bie feste ften j. E. die Ebelfteine; und find Rorper, die aus lauter homogenen Theilen bestehn, g. B. reines Golb. beswegen von der Zerstörung fren? Eben so ist es mit ben Werken ber Runft und ben Probutten bes menfchlichen Beiftes. Es ist so fern, daß beterogene Theile aur Berftorung immer etwas bentragen follten, baß fie vielmehr in vielen Umständen zur Erhaltung eines Denn das Romische, welches Werkes nothig sind. aus solchen beterogenen Theilen besteht, entsteht ent weder nach der Absicht des Schriftstellers, ober aus Einfalt, Unwissenheit, Unschicklichkeit besselben. 318 ersten Falle sind heterogene Theile nothwendig, jur Er baltung bes Produfts nothwendig; und je beterogener Die Theile sind, besto besser. Und wie viel haben wir benn Werke in ben schonen Wiffenschaften, Die aus lauter homogenen Theilen bestehn; ist in einer Dbe alles erhaben? in einem Trauerspiel alles schrecklich ober rube rend? Die heterogenen Theile sind nothwendig uns vor Edel zu bewahren; eine Speise aus bloffen Be wurzen; weffen Gefchmack tonnte fie reiben? Ift alle Ungleichheit unnaturlich? Wenn sie nun burch bie Absicht bes Schriftstellers im Romischen erfoberlich ift? auch da noch unnatürlich? wer kann das behaupten? Und foll beewegen eine Sache weniger schäßbar fenn, wenn sie uns durch das Weranugen der Neuheit reißt? Wie vieles mufte man in schonen Runften und Wiffenschaften verwerfen, wenn etwas beswegen verwerflich fenn

finn follte! Eine Zeitlang Rube macht, bag bas was alt ift, wieder neu scheint, und neues Vergnugen erwedt. Werben wir nicht am Enbe jeber Sache überbrußig, fie mag aus gleichartigen ober ungleichartigen Theilen bestehn; wenn wir sie immer vor uns haben, und immerfort betrachten? Dieses wollten die Rartheufer zu Reapel einer vornehmen Pringeffin begreiflich machen; welche nachbem sie bie Kartheuser glucklich gepriesen hatte, bag, sie von einem gewissen Orte so eine unvergleichliche Aussicht hatten, von biefen Monchen immer wieder an ben namlichen Ort geführt wurde, baf fie am Ende felbst über bie schone Aussicht, die sie bas erstemal so sehr gepriesen hatte, verbrüßlich wurde. Rach biefer Ibee bes herrn Johnson führt jede Sache ben Reim ihrer Zerstörung ben sich. Und es ist gar nicht philosophisch, daß er das Komische wegen des Wergnügens an ber Neuheit herabzuwürdigen sucht. Diefen Trieb an ber Neuheit Vergnugen ju finden, hat der Schöpfer aus fehr weisen Absichten so tief in bie menschliche Natur gepflanzt, daß ihm Niemand wiberstehen kann. Wir sollen baburch nicht immer ben einer Sache stehn bleiben, sonbern burch die Reuheit gereibt unfre Renntnif taglich erweitern. Unformlichkeit ist nicht verwerflich, sondern löblich, wenn fie aus Absichten von einem Meister hervorgebracht wird. Sat noch je ein Kunstrichter Zogarths Rupferstiche von dem Lange verworfen, in welchem lauter unformliche und schiefe Gestalten vorfommen, ober ben von ben herumstreifenden Komdbianten, die fid \$ 5

sich in einer Scheme ankleiden; dieser wird eben dech wegen Sogarths Meisterstück genannt, weil eine Menge von lächerlichen Unsörmlichkeiten in einen so kleinen Raum absichtlich zusammengezwängt sind. Wenni da Phobus seine Strümpse an ein Donnerwetter aufhangt, um sie zu trocknen; wenn die zwenmal gegürtete Diana nicht allein ohne Gürtel erscheint, sondern auch Zuglust und zerrissenes Hemde gar keine günstigen Zeugen ihrer Keuschheit sind, und die reiche Juro ihre Strümpse von der Göttin der Macht flicken läst, indem sie ihr Bein auf einen Schubkarrn legt. Hier ist nichts als Unsörmlichkeit; und doch ist die Unsörmlichkeit schän, weil sie mit Absicht und Schicklichkeis gewählt ist.

Die Beschaffenheit des Korpers und des daber rührenden Temperaments sind der Empfindung des Lächerlichen theils beforberlich, theils hinderlich. Rrant liche Umstande, Schmerz, Sopochondrie find bem Romischen nicht gunftig, sonbern sie verschlieffen bie Seele bes Menschen gleichsam, baß ber Einbruck bes lacherlichen nicht bis ju ihr gelangt. Es mufte benn ein Mensch so stoisch senn, daß er wie der vorgebliche Beise biefer Schule felbst in Phalaris gibhenben Ochsen ausrufen konnte: wie wohl thut das! boch so weit hat sich die menschliche Natur noch nicht verirrt. Unterbeffen hat man Benfpiele foldher Menfchen gesammelt, welche icherzend gestorben sind; obgleich biefe Bemuthsverfassung schwer zu begreifen ift, und man wider den bis fters.

forischen Glauben manches einwenden konnte 1). Co foll Stephan Dolet, der gelehrte Buchdrucker und natürliche Sohn König Franz I., ber wegen Verbacht Der protestantischen Religion zu Paris verbrannt worden, noch vor bem Scheiterhaufen gescherzt haben. Alls man den Baron Gorz zum Tode führte, und er seinen Roch erblickte, rebete er ihn gang munter an: " Mun ift es aus, Meister, ihr werbet mir feine gute Suppe Der berühmte Dichter, Major von mehr fochen." Rleift, ber in ber Schlacht ben Runnersborf tobtlich seiwundet worden, foll noch furz vor feinem Tode fich bes lachens nicht haben enthalten konnen, wenn er an bie munderlichen Gebehrben bachte, welche ein Rosace, ber ihn, als er in seinem Blute lag, beraubte, aus Freuben über bie erhaltne Beute machte. Noch neulich fchrieb man aus Paris, bag ber gelehrte d'Alcmbert auf feinem Tot bitte gelacht habe, und als ihn ber Martis Condorcet sein Erbe um die Ursache gefragt, so habe er geantwortet: ich muß lachen, weil sie nach meinem Tobe werben zwen lobreben auf mich halten Dergleichen Benfpiele find felten, und Ausnahmen von ber gemeinen Regel.

Im Gegentheil ist der Zustand der Gesundheit dem Lachen beförderlich, und man findet gemeiniglich, daß grosse Lacher die gesundesten Leute sind. So wie das

f) Sammlung vermischter Gebanken über groffe Leute, welche icherzend gestorben find; aus dem Frangofischen abertebt.

bas Rlima auf Korper und Seele einen machtigen und nicht zu leugnenden Einfluß bat, fo tann es mittelbar ber Empfindung des lächerlichen auch beforberlich ober binderlich senn. Die Erfahrung lehrt auch, baß bie Reigung jum lachen immer feltner wird, je naber ein Land ben Polen liegt; und bag bie gemäßigten lander bie luftigsten Menschen, wenn Despotismus und anbre Urfachen nicht im Wege stehn, und bie größten lacher bervorbringen. Dieses gilt von fultivirten und unfultivirten Nationen. Die meiften Insulaner be Subsee, welche in einem burch die Nachbarschaft ber See, und ben Schatten ihrer Balber und Thaler febr gemilberten, außerbem aber heisen Rlima leben, find lustige Leute, und Liebhaber bes Lachens. Won ben Otabeitern und ben übrigen Einwohnern ber gesells schaftlichen Infeln fagt ber ältere Berr Sorfter: "Die Einwohner dieser Infeln find größtentheils von einer lebhaften, muntern Bemutheart, groffe Liebhaber von Scherz und lachen, offen, gefällig und liebreich 5)4, Db bie Lustigkeit bem Schlester so eigen sen, wie ein ungenannter neuer Schriftsteller behauptet, baf fie zum Sprudwort worben, kann ich nicht entscheiden, ob ich gleich felbst zu dieser Nation gehore 4). Wenn mich nicht etwan reifere und folglich ernsthaftere Jahre blen-Den.

g) Observations made during a Voyage round the world. p. 231.

<sup>4)</sup> Reflerionen über ben Charafter ber Bolfer. (Deffat : 1783. 8.) G. 51.

ben, so mochte ich sagen, daß ich meine Landsleute iso wicht mehr fo luftig finde, als in meinen jungern Jah-Sonst scheinen mir die Einwohner des Gebirges einen gröffern Sang zur Luftigkeit zu haben, als bie Bewohner bes platten landes; und in bem lettern bie Einwohner ber Stadte ernsthafter, als bie Bewohner In Spotterenen üben fich die Bauern bet. Dorfer. Als ich vor einigen Jahren von Breflau mech fleißig. mach Jauer reifte, murbe ich genothigt in Merzborf ein-Ich fant in bem Wirthshause eine Menge authbren. Bauern, die einander weidlich verspotteten. Unter enbern fagte ein Inwohner eines benachbarten Dorfes weinem Merzborfer: was wollt ihr viel prahlen, ihr mobnt boch nur in bem burren Mergborf. Bas! fchrie dn Merzborfer, und schlug mit geballter Sauft auf ben **Lisch**, das foll euch schwer fallen zu beweisen. Romme bieber wenn es regnet, so werbet ihr es in allen Saufein naf finden; benn - wir haben im Dorfe fein ganzes Dad).

Das die Temperamente anbetrift, so hindert das phlegmatische den Eindruck des Lächerlichen, wegen seiner wenigen Reisdarkeit augenscheinlich; da im Gegentheil schnelle Fassungskraft ihn befördert. Denn je sedhsster die Eindildungskraft ist, desto geschwinder wirkt der Kontrast; weil sie zwen Dinge, die Aehnlichseit und Unähnlichkeit auf einmal fassen muß. So empfänglich sonst das sanguinische Temperament vor alles ist, was irgend Lachen erregt; so kann doch Flüchsigkeit und Leichtsinn die Bemerkung des Lächerlichen bindern,

hindern, wenn zu Entdetlung beffelben einige Anstresse gung bes Wiges und Scharffinnes erfobert wird.

Das verschiedne Alter der Menschen bewirkt in bem Einbruck bes lacherlichen eine groffe Berschieben-Junge Leute fpuren bem lacherlichen mit Gife heit. nach, und suchen es felbst ba, mo es nicht zu senn scheint indem fie Dinge und Namen eigenmachtig verbrehn und verändern, um ihnen nur den Unstrich des lächerlichen mitzutheilen i). Ben alten leuten ift bas lachen nicht so gewöhnlich, als ben jungern; theils weil ihre Einbildungfraft anfångt matt zu werben, theils weik ernsthafte Leibenschaften die Reigung zum Lacherlichen hindern, theils weil es ihnen der Wohlstand verbietet. Auch halt ein Alter nicht eben bas vor lächerlich, was bem jungern lächerlich vorkommt. Denn in ber Jugend findet man viele Dinge lacherlich, weil sie uns unge wohnlich und neu scheinen, die wir in reifern Jahren nicht vor lacherlich halten, weil uns bergleichen Berirrungen schon zu bekannt sind.

Die Gemütheverfassung des Menschen kann auch in die Empfindung des tächerlichen einen wichtigen Einfluß haben, und sie entweder hindern oder befördern. Das tachen erfodert eine ofne Seele, welche von leidenschaften fren ist, wodurch der Eingang des tächerlichen gehindert wird. Traurigkeit, Furcht, Schaam, Ectel, Nach-

i) Aristot. Rhetor. II. 12. Ta addunuara adinuser eig ußer nou i nanuerrar. Ru Pedoredures nou euromi meda.

Rachbenken, Mitleiden sind Ursache, daß wir das Lacherliche an einem Gegenstande nicht fühlen, welches einen andern sehr belustigen kann, in welchem diese keidenschaften nicht gegenwärtig sind. Einer heitern Geele scheint alles rosenroth, was einer von Leidenschaften zerrissenen schwarz und dunkel vorkommt.

Wenn man schon vorher für ober wider etwassingenommen ist, so entsteht anstatt des Lachens Unstitution und Verdrüß. Die Freundschaft, welche wirste einen Menschen hegen, macht daß wir das Lächerstiche an ihm nicht sehn, was andre gleich an ihm besmerken, ja, daß wir es vielleicht für eine Vollkommenstich halten; wie Eltern die Fehler ihrer Kinder, oder werliebte Zalbinus sogar bas Nasengeschwürstet Ugna schon kand.

Wer Hochachtung gegen die heilige Schrift hat, bem werden Verdrehungen biblischer Sprücke, oder komische Anwendung derselben nicht lächerlich vorkommen; es sen denn daß er plößlich überrascht wird, the er sich besinnen kann. Die Sathren gegen die Religion müssen den dem, welcher dieser Religion zugethan ist, and sie verehrt, Unwillen erwecken, da sie einem von der Gegenparthen lautes Gelächter abzwingen,

Ueber-

Turpia decipiunt coecum vitia, aut etiam ipia haec Delectant; veluti Balbinum polypus Agnae.

Horat. Satyr. L. I. Sat. 3. v. 38 fqq.

Ueberhaupt kann der Kontrast, welcher ernsthafte Leidenschaften, als Schrecken oder Mitleiden, erregt, niemals die Empsindung des Lächerlichen hervordringenz welches schon Aristoteles bemerkt hat. Körperliche Gebrechen, die einem Menschen grosse Schmerzen oder gar den Tod verursachen, oder andre Unglücksfälle, die eben dieses bewirken, sind niemals ein Gegenstand des Lachens; weil sie die entgegengesesten Leidenschaften des Mitleidens und der Traurigkeit rege machen, welche das Lachen unterdrücken.

### XXI.

Die außerlichen Zindernisse ber Empfindung bes lächerlichen ben einzelnen Menschen liegen theils in dem besondern Stande und der Lebensart, theils im Wohlstande.

Ein Mensch, ber burch eine eingeschränkte Erziehung mit wenig Ibeen bekannt worden ist, ber wenig Gelegenheit gehabt, Wis und Scharssinn zu üben, wird aus Linwissenheit und Mangel der Uedung seiner Seelenkräfte nur einen sehr engen Horizont des Lächerlichen haben, und tausend Dinge nicht lächerlich sinden, die ein andrer mit dem Marke, der schönen Wissenschaften und Künste genährter, und mit der seinern Weldetenntnissvertrauter Mensch höchst lächerlich sindet. Auch kann die Erziehung das Lachen einschränken, und seinen Rreiß verengern. Ein gemeiner Mensch, der nur eine pöbelhafte Erziehung genossen, sindet eine Menge von Possen und elenden Einfällen lächerlich, die ein Mensch

.von feinen und aufgeklarten Bige fo verachtet, baß fie nicht ben geringften Eindruck auf ihn machen.

Durch ben Stand, worin fich ein Mensch befinbet, und burch die lebensart, die er treibt, wird er mit ben Ibeen, die barin vorkommen, am meisten betannt; fie interessiren ihn am meisten, sie find vor ihm am erheblichsten, und folglich ist er fabig, die Abmei-. hungen von der Regel biefes Standes und der lebensart am besten einzusehn, und bas lacherliche barin zu ertennen; es wird auch den startsten Eindruck auf ihn Leute, die mit diesem Stande und mit dieser Lebensart wenig ober gar nicht bekannt sind, werben biefe Urt bes lacherlichen faum bemerken, ober fie merben es vor zu unerheblich finden, darüber zu lachen. Daher muffen die Gegenstände, welche lachen erregen follen, vor den lacher allemal von einiger Erheblichkeit fen; fie muffen ibn intereffiren; fonft tann er gang gleichgultig baben bleiben, wenn auch übrigens bie Umftande nach ber allgemeinen Regel lachen erregen. Ein Belehrter findet daher viele Dinge lacherlich, die einem Ein Schulmann wird ·Soldaten fein Lachen ablocken. iber Donatschniker lachen, und ein Solbat über bie :Unschicklichkeit seines Ramraden, weil diese Dunge ihnen nicht gleichgultig, sondern erheblich find. borte einst eine ganze Rlaffe von Schulern lachen, als ber lehrer ben einem Eramine einen Schuler fragte: :wie die zwen Unterscheidungspunkte ber Wokale hieffen, und er statt puncha diaereseos' ju antworten, im einfaltigen Ernst fagte: Maria Theresia. Ein gegenwärtiger  $\mathfrak{L}$ 

wärtiger Officier, ber auch latein verstand, äußerte aben nicht ben geringsten Reiz zum Lachen; vermuthlich weil ihm die Sache zu unerheblich war. So sinden auch Menschen von ernsthaften Charakter, oder die in häufigen, verdrüßlichen und wichtigen Geschäften stehn, viele Dinge nicht lächerlich, die andre zum größten Gelächter reizen; weil ihre Seele nicht leer und offen genung ist, die Eindrücke des Lächerlichen anzunehmen.

Der Wohlstand, nach welchem der Mensch immer auf seinen Stand und Charafter, auf den Stand und Charafter andrer Menschen, auf den Ort, auf die Zeit und tausend andre Dinge Rücksicht zu nehmen genöthigt ist, hindert ihn wenigstens am außerlichen Lachen, wenn er auch sonst das geistige Lachen empsindet; und dieser war vielleicht eine von den Ursachen mit, warum manche Menschen in ihren reisern Jahren niemals gelacht haben, wie man vorgiebt.

#### XXII.

Eine Hauptursache, warum bas lächerliche in ben Menschen nicht einerlen Einbruck macht, liegt in bem eigenthümlichen Charakter der Nation, und in den besondern Kigenschaften des Zeitalters, wevon die Produkte des menschlichen Geistes das Gepräge tragen. Man sindet die Hindernisse ben ganzen Nationen, die man ben einzelnen Menschen antrist, wenn sie auf das Ganze einer Nation wirken können. Dahin zehort Staatsversassung, Religion, Erziehung und ber besondre

befondre Beschmad, ber in einem gewissen Zeitalter ber Diese aber sind nicht so allgemein. herrschende ist. daß sie nicht auch Ausnahmen an einzelne Personen zu-Wenn es oft Scheint, bag eine ganze lasten sollten. Mation ben falschen Geschmad anbethet, so finden sich noch immer erleuchtete Ropfe, die ihre Knie nicht vor bem Baal gebeugt haben. Der Advokat Parhelin erschien in Frankreich zu einer Zeit, wo ber Geschmack aukerst verdorben war, ober wo man gar nicht mufte, was Geschmack mar. Opicz erschien als ein leuchten. bes Meteor mitten in ber Nacht, ba man in Deutsch-Land fast nichts als Rnittelverse fannte. Daß zur Zeit bes guten Geschmacks schlechte Produkte bes menschlis chen Geistes hervorkeimen, ist weit gewöhnlicher. Also ift es auch mit bem Geschmack und Gefühl bes Romi-Was manchmal einer ganzen Nation nicht veríchen. lachenswürdig scheint, wird doch von dem Manne von Die Autos Geschmack in Diefer Nation verspottet. Saframentales find ben ben Spaniern lange Zeit eine Bauptbelustigung gewesen, ohngeachtet sie nicht allein ben guten Sitten und ber Religion, sondern auch dem Geschmack hochst anstößig waren. Aber die Spanier fühlten zu biesen geistlichen Baukelspielen einen unbanbigen Sang, weil fie bier ihre Frenheit im Denten noch gewissermaaßen üben konnten, welche durch geistlichen Zwang und Inquisition ganglich eingeschränkt Man machte dem Lope de Vega Vorwürfe, mar. baß er wiber die Regeln ber Schaubuhne schriebe, und Die Afademie der Poefie, welche bamals in groffem Anfeben

sehen stand, legte ihm auf, sich beswegen zu rechtsertigen. Er that es auch in einem Gedichte, unter dem Titel: Veue Runst Romodien in jewigen Zeiten zu versertigen!); welches er der Akademie übergab. Er bekennt darin sehr offenherzig, daß er zwar wissentich wider die Regeln der Bühne sündige, sich aberstichte. Ich schreibe nach der Kunst, sagt er unter andern, so die erfanden, welche den Benfall der Menge suchten; da sie der Pobel bezahlt, so ist es auch billig, daß man ein wenig närrisch schreibt, ihn zu vergnügen.

Den

- D'Arte nuevo de hazer Comedias en este tiempo. Das Gedichte ist einzeln, und auch in einer kleinen Samme sung seiner andern Gedichte gedruckt worden, welche den Titel sührt: Rimas humanas y divinas del Licendiado Tomè de Burguillos. No sacadas de Bibliotheca ninguna (que in Castellano se llama Libreria) sino de papeles de amigos y borradores suyos. Por Frey Lope de Vega Carpio. del Avito de San Iuan, en Madrid 1634.
- m) Verdades, que yo he escrito algunas vezes
  Siguiendo el arte que conocen pocos.

  Mas luego que salir por otra parte,
  Veo los monstruos de apparencias llenos,
  A donde acude el vulgo, y las mugeres,
  Que este triste exercicio canonizan
  A quel habito barbaro me buelvo:
  Y quando he de escrivir una Comedia,
  Encierro los precetos con sey llaves:
  Saco a Terencio, y plauto, de mi estudio.

Para

Den Bang jum Romischen findet man ben' allen Rationen alter und neuer Zeiten; sie mogen fultivirt. fenn, ober nicht; nur machen Religion, Staatsverfassung, Erziehung, Sitten, Bebrauche, Belehrfamfeit und Geschmack tausend Schattirungen, Die nicht allemal leicht zu entwickeln find. Es giebt ein allge meines und besondres Romisches. Das allges meine Romifche, welches bas betrift, was ber menfche tichen Natur überhaupt zukommt, muß ben allen Na tionen Lachen erregen; wenn es nur die mabren Eigenschaften bes Komischen an sich hat, und die Nationen Die Jahigkeit haben, die ein jedes Subjekt haben muß, wenn ber Eindruck bes lächerlichen flatt finden foll. Es giebt gewiffe bauerhafte Thorheiten, welche burch alle Zeitalter burchgehn, und weder burch Ort noch Beschmad verändert werden. Biele Bemalbe bes Soras scheinen auf unfre Zeit zu passen. Der Abrefat Pathelin gefällt noch heut zu Tage. Der Geißige. bes Plautus hat feine Originale in Deutschland, Frantteich, Spanien und andern ländern. Der Misanthrop des Moliere wurde seine Originale zu Athen und Rom gefunden haben. In den satyrischen Rupferstichen bes Sociarth, wo die allgemeine menschliche Natur bargestellt J 3

Para que no me den vozes, que Suele Dar gritos la verdad en libros muchos. Y escrivo por el arte que inventaron Los que el vulgar aplauso pretendieron; Porque como las paga el vulgo, es justo Flablarle en necio, para darle gusto. gestellt wird, liegt eben ber Grund ihres allgemeinen Benfalls; denn diese Sprache versteht man in Lifiabon so gut als in Mostau.

Obgleich bas Romische überhaupt als ein zusammengesekter Begriff relativer Art ist; so ist es boch bas besondre Komische weit mehr als bas Allgemeine. Daher wird es durch Mation, Zeit, Ort und taufend andre Dinge abgeandert. Was baher ben einer Nation latherlich ift, ist es barum nicht ben einer andern, oder ben allen Nationen; und so auch in Unsehung des temporellen und lokalen; ob es gleich zu seiner Zeit oft ftar-Fer wirken kann, als bas allgemeine Romische; inbem es ben eigenthumlichen Sitten und ber besondern Denkungsart einer Nation angemessen ist, wie man aus Dem Benspiele des Aristophanes zu Athen sehen kann. Diefes besondre Romische muß nach und nach seinen Stachel verlieren, wenn mit ber Zeit bie Dinge vergeffen oder dunkel werden, auf die es sich bezieht. Do her lachen wir über viele Stellen im Aristophanes nicht mehr, weil wir sie nicht verstehn. Wie viele Dinge find uns im Rabelais und Lischart unverständlich. Die weitläuftigen Rommentare über ben erstern haben noch nicht alle Dunkelheiten besselben entwickelt. Der Subibras und die Dunciade sind noch nicht gar lange geschrieben, und fie haben schon Erlauterungen nothig. Doch dieses haben die komischen Schriftsteller auch mit andern gemein, welche viele Anspielungen auf die Sitten ihrer Zeit und ihre befondre landsgeschichte haben, als ber berühmte Dichter Dante, ju beffen Erklarung eigne

eigne lehrstühle in Italien errichtet sind. Edriftsteller haben nicht schon Sogarths Rupferfliche erlautern muffen, um manche Bebeutungen berfelben ber Vergeffenheit zu entreiffen, und boch sind icon manche so gut als verlohren "). Daher fagt ein Ungenannter in bem Gottingischen Taschenbuche: "Außer ben Zeichen, die seinen Werken die Verständlichkeit berfichern, so lange als sie bauern werden, bedient et fich, um tenfelben einen Reiß für fein Zeitalter befonbers zu geben, einer Menge andrer, bie mit ber Zeit berlofchen werben, und mohl zum Theil ichon verloschen find. Much selbst die allgemein verständlichen sind ofters so angebracht, baß sie nicht jeder gleich für wichtig balt, und als einen Gebanken entbehrt, ben er for gleich murbe gefunden haben, wenn er nur das Zeichen für wichtig gehalten hatte. Bogarths Werke haben biefes mit ben Werfen ber Natur gemein, baf nichts ben ihnen ohne Absicht ift. Er erreicht seinen Bauptameck felten ohne Mittel, die nicht zu mehrern bienen, ober felbst wieder Zwecke find. Wer follte denken, daß er in dem Stude, die Biergasse, bas eigentlich blos Juc :

m) Hogarth moralized won Dr. Trusler.

;

Sir Horace Walpole's Anecdotes of painting in England, in 4ten Theile,

Biographical anecdotes of William Hogarth. London, 1782. 4. Die zwepte Ausgabe, von dem gelehrten Buchdrucker Nichols.

Ein Ungenannter im Götting-ihen Taschenbuche furd.

jur Chre bes englischen Bieres verfertigt worben, jus gleich dem berühmten Dr. Bill, und einem bekannten Maler der damaligen Zeit Stephan Liotard die empfindlichften Siebe verfegen tonnte. Ein fchwigenber Tagelobner rubt mit einem groffen Dack Bucher, ben er wegbringen foll, aus, und trinft einen Rrug Porter mit einer Inbrumst, die sich ohne die größte Theilnehmung nicht ansehn läßt. Unter ben Buchern geichnen fich aus, Dr. Sills Kritit über bie fonigliche Societat, Lauder on Milton u. s. w. und biefer Pad Iff an einen Roffermacher auf St. Pauls Rirdhof wohnbaft abbreffirt. Bekanntlich werden die Roffer in England inwendig häufig mit Makulatur beklebt. Und bie Dem Roffermacher hat er noch fes ift bie Samre. überbas ben brolligten Ramen Mr. Pastem gegeben. (eigentlich fo viel als paste 'em: vertleiftre fie, ober Rleister drauf) Aber viel schöner und wirklich unnachahmilich schon ist die Samre auf den Maler Lios Diefer, so wie es mehrern Malern geht, fonnte Schlechterbings gar nichts malen, was er nicht in Natur vor sich hatte. Zogarth stellt also einen Weißbinber por, ber auf einer leiter fteht, um ein Bierschild gu Das Stuck soll eine Bouteille werben; um num biefe richtig zu treffen, bat fich ber Mann eine wirkliche Bouteille an einem Strumfbande an Die eifernen Verzierungen bes Schildes angeknüpft, nach welcher er benm Farbenmischen mit solcher Sorgfalt und feitwarts geneigten Ropfe hinaugelt und hinvisirt, als wenn es bas Portrat einer Konigin werben follte .).

e) Götting. Taschenbuch fürs J. 1784. S. 4 f. Won

Won dem verschiednen Eindruck des kacherlichen ben verschiednen Nationen kann man folgende Sage als gegrindet annehmen:

Was ben einer Nation lächerlich ift, ift es barunt nicht ben allen. Denn eine Nation kann nach ihree befondern Einsicht etwas vor ungereimt halten, was die andre nicht dafür hält; und das was einer Nation oder einem Zeitalter verständlich ist, kann andern dung kel vorkommen. Manche Religionsmährlein dunken einer Nation ehrwürdig, die eine andre vor dumm und abgeschmackt hält, welche mehr erleuchtet ist.

Eine Nation, welche viel ungereinnte Dinge einstieht, sindet mehr Gegenstände lächerlich als eine and die, welche diese Einsichten nicht hat. Die kultivirten Wölkerschaften in Europa lachen über viele Dinge, webben ein Türke oder Chineser ganz gleichgültig bleiben kantt. Und unter den europäischen Nationen haben diesenigen, welche ihren Wis und Scharssinn beständig üben, mehr Hang zum lächerlichen, als diesenigen, welche gegen Werke und Leußerungen des Wises kalt sind.

#### XXIII.

Wenn man die Alten mit den Teuern vergleicht, so scheint es, daß die erstern eine weit lebhastere und reisbarere Einbildungskraft besessen, als die tekern; besonders zeichnen sich hier die Griechen vorzügslich aus. Es beraubten sich einige, nachdem sie den Phädon des Plato gelesen, frepwillig des Lebens.

# 138 Erfte Abhandlung.

Rleombrot fturzte fich ins Meer, ob er gleich fonftvon Wiberwartigkeiten fren mar. Die Vorlesungen bes Todecrebners Begestas verführten so viele zum Selbstmort, bag ihm Ptolemaus Stillschweigen gebiethen muste. Die Eumeniden bes 21et dolus erfüllten bas Parterre mit folden Graufen, baß. bie Schwangern por Schrecken unzeitige Geburten jur Belt brachten P). Go reisbar waren sie auch in Unfebung bes Romischen. Es ist bekannt, mas die Wolken des Aristophanes ben Weisen und Thoren vor ein Belachter erregten. Das unformliche Bilb, welches Loraz ju Aufange bes Schreibens an die Pifonen anführt, und von bem er verfichert, bag man fich ju feimer Zeit des lachens barüber nicht hatte enthalten tonnen, erregt ben uns nicht mehr lachen, ab es uns gleich ger nicht unverständlich ift. 3ch habe wenigstens niemals brüber lachen burfen; und eben fo geht es auch anbern Leuten, beren Seele bem Ladjen nicht verfcbloffen ift, die ich barüber befragt habe. Wegen biefer grof--fern Reisbarkeit ber Einbildungsfraft scheint es, baß Die Alten, wenigstens die Briechen, mehr Benie jum Romischen hatten, als die Neuern. Man wurde biefes auch beffer beweisen konnen, wenn nicht so viel komische Schriftsteller maren verloren gegangen. Doch ift bas Benspiel des Aristophanes schon auffallend genunc ben an tomischen Genie nicht leicht ein Neuerer übertroffen

p) Cic. Tuscul. quaest. L. I. c. 34. Valer. Max. L. VIII. c. q.

troffen hat. Eine andre Frage ift, wer am Romischen reichhaltiger ift, die Alten oder die Neuern? und bier gebührt den Meuern offenbar ber Worzug, welches , Beattie grundlich bewiesen hat ?). Er zeigt beutlich, baff für uns manche Quellen bes Wißes und ber laune geöfnet und vorhanden find, die ben. Uten ganglich un-Unser Vorrath von Ideen ist grösser bekannt waren. und mannigfaltiger als ben ben Griechen und Romern, meit wir eine ausgebreitetere Kenntniß ber Menschen und ber Natur besigen, als die ihrige war. -Meuern find in ben meisten Theilen ber Philosophie und . Maturgeschichte ben Alten überlegen. Daber erhalten wir bie endlose Bahl von Begriffen, die bem Alterthum unbekannt mar, und beren verschiedne Verbindungen und Wergleichungen zu ben unzähligen Mannigfaltigfeiten berjenigen Art von lachenerregender Association Unlaf geben, bie man Wiß nennt. Die Neuern baben ferner eine genauere Renntniß von allen Verschiebenheiten menschlicher Sitten und Bebrauche, ben fo manchen Wolfern, die sie burch Reisen und die Umschiffung ber Erbe haben kennen gelernt, wovon bie 216ten gar nichts wußten. Durch die Feudalverfassung die ben Alten ganglich unbekannt war, find manche außre Formen entstanden, die dem Wis und der laune Stoff genung zu komischen Gegenstanben geben. Dazu fommen:

<sup>9)</sup> Rene philosophische Bersuche, zwenter Band. Back ber beutschen Ausgabe bes herrn Prof. Meiners. 32 ff.

kommen noch die Religionsstreitigkeiten in der neuers Zeit, welche eine unversiegliche Quelle von Wis und Laume sind. Die Galanterie und romanhafte Liebe hat dem Wise der Neuern ein ungeheures Feld erösnet, und komische Situationen entdeckt, die ben den Alten nicht statt sanden.

## XXIIII.

Wie die erfte Foftsehung einer Regierungsform, fie mochte nun Monarchie ober Frenstaat fenn, manderlen Beranderungen in ber Denkungsart, ben Gil iten und Erfindungen einer Nation herfürbrachte "), fo Fann man dieses auch insbesondre von dem Linflus des Staats auf das Romische und die Neigung bes Menschen zu bemfelben behaupten. In der Kind. Beit bes einzlen Menfchen finden fich eben fo wenig Spirren von berfelben, als in ber Rinbheit ber Menfthbeit überhaupt. Denn es scheint, daß bende einandet In vielen Dingen fehr ahnlich find. Die Geschichte Refert uns hier wenige ober gar keine Fakta; vielleicht weil man bas Romische nicht vor wichtig genung gehalten, etwas von feiner alteften Befchichte aufzuzeichnen; ob es gleich so tief in die menschliche Natur gegraben ift, als irgend eine andre Neigung; woraus man bie Bichtigkeit biffelben und die weisen Absichten bes Coopfere baben, unfern Trubfinn baburch zu verfuffen, wohl "nicht hatte verkennen follen; wenn man nur immer philosophisch

Deine Geschichte bes menschlichen Berftanbes.

Œ٤

boohisch genung, und nicht, wie es meistentheils geichieht, ju einseitig gebacht hatte. Die alteste Ermabmmg bes låcherlichen, die ich fenne, geht noch weit aber bie Zeiten bes homers hinaus. Es follen namlich Rhadamantus und Dalamedes das lächerliche er-Micht das lächerliche überhaupt; benn funden haben. biefes ift noch weit alter, fondern die Gewohnheit, baf Diejenigen, bie zu einer gemeinschaftlichen Bafteren nichts bentrugen, (arum3odei) verbunden waren, den Lustiamacher (yedwroxolog) zu spielen, und bie ubrigen Gafte burch Poffen und lacherliche Ergablungen zu beluftigen '). Diefe Nachricht ftammt urfprung. lich aus einem verlornen Buche bes Unagandrides, betitelt bie Raseren ber Alten, (Гедонтомана) welches eine Satyre auf die alten Buhlerinnen seiner Zeit mar.

Es scheint, daß in der Kindheit der Menschheit Gegenstände und Gelegenheit fehlen, den komischen Wiss zu üben; ohngeachtet die Anlage dazu im Menschen wirklich vorhanden war, und sich auch disweilen, obzeich auf eine grobe und einfältige Art muß geäußert haben. In diesem Zustande des Lebens ist die Einsförmigkeit zu groß, Sitten und Gebräuche einander zu gleich; als daß derjenige, der auch eine gute Grundlage zum lachen in sich hat, so viel heterogene und abstechende Theile in der Lebensart seiner Mitkinder sinden sollte, die den Stoff zum lächerlichen enthalten könnten.

s) Athen. Dipnof. L. XIV. p. 614. Edit. Cafarb.

Es sind der Josen noch zu wenig, der Verbindungen derselben und der Aßociationen der Einbildungskraft noch nicht genung, als daß sie die Empsindungen des Lächerlichen erwecken sollten. Unterpessen mag es auch schon gewisse entsernte Veranlassungen zum Lächerlichen geben, wenn sich der und jener aus Unwissenheit oder Unschlichseit von den angeerbten Sitten entsernt, wodurch eine Unsörmlichkeit entstehen muß, die man als die erste Quelle alles Lächerlichen annehmen kann.

Frenlich kann sich ba bas komische Genie noch sehr menig außern; benn burch die Einerlenheit in Sitten, und die baber entstebende Steifigfeit, welche erft burch die Errichtung ber burgerlichen Gesellschaft vertrieben wird, wird es in fehr enge Granzen eingeschranke. Die Menschen sind in diesem Zustande noch zu sehr mit Erwerbung ber Nothwendigkeiten ihres lebens beschäftigt. als daß fie ihren Bis in Uebung fegen fonnten. Ihre Einbildungsfraft erstreckt sich blos auf bas ernsthafte, wozu ihn Bedürfniß reißte. Die Gelegenheit, Wis und besonders Satyre zu zeigen, murbe auch in biesen Beiten ber Rindheit ber Menschheit burch bie Gefahr jemanden zu beleidigen, zu fehr eingeschrankt. erften Berfuche wurden entweder aus Furchtfamfeit unterdruckt, ober find burch Grobheit entstellt. Und biefe Grobheit pflegt mit mahren Gewaltthatigkeiten in fo genouer Berbindung ju ftehn, daß bende nicht felten vereinigt, und eins zur Unterstüßung bes anbern ge-Daher jene unanständige Spotterenen braucht wird. über leibesgebrechen, der unedle Vormurf ber Armuth;

und vorzüglich jener grausame und unmannliche Spott, und übermuthige Triumph des Siegers über die Beficaten; wie Sefostris, Ronig von Megypten, aus barbarischen Stolz die gefangnen Ronige an feinen Triumphwagen; wie bas Wieh spannen ließ; wie bie flugen Römer noch in bem fultivirten Alter biese bie Menschheit entehrende Gewohnheit bis auf den Ranfer Aurelianus benbehielten, ber die Zenobia, Konigin von Palmira im Triumph aufführte; wie man die gefangnen Ronige als ben niedrigften Auswurf bes menfchlichen Geschlechts aufhieng ober sonst tobtete; wodurch so manche unangenehme Schilderungen im Bomer, ben jubifden Schriftstellern, ben Sitten ber heutigen Prientaler und aller unkultivirten Nationen entstehn. Sie tommen hierin mit bem Pobel auch ber gesittetften Bolfer überein, wo ber Uebergang von Spotterenen gu Schlägen so natürlich ift, daß lettere nur für einen grobern und frarfern Ausdruck ber erftern gehalten werben ').

Some behauptet, eine Nation könnte nicht eher einen Geschmack am lächerlichen erhalten, als bis sie sich aus bem wilden Zustande erhoben hätte "). Wenn von einem geläuterten und verseinerten Geschmack bie Rede ist, so hat home recht; allein allen Geschmack

<sup>2)</sup> Roberts Boobs Berfuch über bas Originalgenie bes Somers, aus bem Englischen. (Frefta. M. 1773. 8.)

Dome Bersuche über die Geschichte des Menschen, 1. Eh. 6, 131.

am lacherlichen kann man auch ben Wilben nicht abwrechen. Die Satyre als ben altesten Zweig bes Romischen, Die baber entstandnen Schauspiele, ben Beschmack an Fragen, Possen, lustigen Schmanten, Marren und Narrenfesten findet man ben allen unkultivirten Mationen, und auch ben benen, die schon einen Theil ber Rultur erlangt baben. Wenn auch ber Mensch in ber Rindheit der Menschheit nicht Stoff und Belegenheit genug bat feinen Dig ju uben, und mit feinen nothwendigen Bedürfniffen zu fehr beschäftigt ift, als baß er ber Neigung jum Romischen sehr nachbangen folltes fo kann man boch annehmen, daß er in ben Zeiten ber Muße, und wenn er aus bein Stande ber Eragbeit burch eine aufheiternbe Leidenschaft, burch Berau-Schung und andre Dinge geriffen wird, die Luft gum Spotten oder andern Vergnügungen bes Wifes fühlt. wenn sie auch bas Gepräge ber Grobheit an sich baben. Man findet ben ben Lappen, Gronlandern und Ramt-Schabalen Spuren von Satyre, und Schauspiele mit Fragen ben ben Otaheitern, wie ben ben alten Griechen und Romern, und in ben Mosterien und Narrenfesten ber europäischen Wölker, ehe die schönen Wissenschafe ten emportamen.

Sobald sich die bürgerliche Gesellschaft zu bilden anfängt, entstehen zugleich ergiebige Quellen des Komischen durch die Menge neuer Josen und ihrer Verschindungen. Es entstehn neue Charaktere unter den Menschen, die den der einsachen und ernsthaften kebensart in der Kindheit der Menschheit nicht keimen, blühen und

und reifen konnten. Wenn fich bie Verioden verfeinern. bleiben die Begierben ber Menschen nicht mehr ben ben bloffen Nothwendigkeiten bes lebens ftehn; nunmehr verfallen fie auf Dinge, welche Bequemlichkeit und Ueberfluß betreffen. Ein Rleid ist nicht mehr binreis chend ju Bebeckung bes Rorpers gegen bas Ungemach ber Witterung; jede Jahrszeit erfobert ein andres Rleid. Ein Zuschnitt reicht nicht mehr vor ganze Jahre hunderte bin; die Mode erhebt ihr haupt, und schaft alle Jahre neue Veranberungen. Nun entstehn taufent falfche Begierben und eingebilbete Bedurfniffe, welche die Natur nicht kennt. Ben Restsehung bes Ackerbaus und Grundung des handels vervielfältigen fich Runfte und Gewerte. Ben Ginrichtung ber Regierungsformen entfernt sich bas Bild bes urfprunglis den Maturstandes immer weiter; Die Menschen sind einander nicht mehr gleich, sondern sie werben nach Rang, Stand, Burben und herfommen unterschieben. Daber bilben fich neue Begierben, neue Lafter, neue Thorheiten, neue Abweichungen von der ursprunglichen Regel, ber Schonbeit und ber Tugend, feltsame Berbindungen von wiberfinnigen Dingen; mit einem Worte, nun teimt überflußiger Stoff jum Romifden, und bie Sitten ber Menschen sind reif jum Spott und zur Satore. Da aber bie Regierungsformen einander nicht gleich, ba Monarchie, Frenstaat und Despotismus ganglich verschieden sind, so konnen sich auch nicht in allen Staaten einerlen Sitten, Lebensarten, Gebrauche, und einerlen Abweichungen von Regeln bilden; fondern

bas Heterogene muß, nach ber Staatsform verschiebenfenn, und baher auch das Romische.

Der Despotismus als die Pest aller Lalente und Tugenben scheint bem Romischen nicht gunftig ju: Menschen, die sich unter bem harten Joche ein fenn. nes Despoten bucken muffen, tonnen und burfen in einem folden Zustande ihren Wis und laune nicht frenen lauf Wenn sich auch ihr Wis ben gewissen Gelegenbeiten zeigen mag, so trägt er both bie Dablzeichen und Marben ber Sflaveren, und artet in weibische Delikatesse aus, wie zu ben Zeiten einiger Eprannen unter ben Romischen Ransern. Es ist wahrscheinlich, baß bie Kunst ber Sistrionen burch Zeichen Gebanken ausaudrucken, dem Despotismus ihren Ursprung zu banken Als Gelo und Siero zu Sprakus regierten, triehat. ben fie ihre Eprannen gegen die Sprakusaner so weit, daß sie ihnen das Reben verbothen, und blos erlaubten, burch Zeichen mit ben Banben, Fuffen und Augen bas Mothwendige anzuzeigen "). Sonderbar ift es, baß sich diese Gebehrdensprache noch bis auf den heutigen Lag, und zwar in größrer Bollfommenheit als ber ir gend einer Mation unter ben Einwohnern von Sicilien erhalten bat. Daber schreibt ein neuer Schriftsteller: "Eine ganz besondre Gewohnheit ber Sicilianer find ihre besondre Gebehrben und Zeichen, beren ste fich baufia

co) Prolegomena Rhetorica incerti scriptoris, praemissa Commentariis Graecis in Hermogenem, Aphthonium etc. edidit I. A. Fabricius in Biblioth. Graec. Vol. IX.

baufig als Sprache bedienen, und die so voll Ausbruck find, baf fich zwen Personen, die in einer zahlreichen Befellschaft ziemlich weit von einander stehn, baburch einander ihre Gedanken mittheilen, und fich vollkommen perstehn, ohne baf sie den Mund aufthun. Diefe Zeis chen sind von keiner burchaus angenommenen Bebeue Eine Frau fann g. B. verschiedne Zeichenspras chen zugleich verstehn; die eine ist fur ihren Mann, die andre für ihren Liebhaber, und noch eine andre für ihre Freundinn. - Man bemerkt schon eine naturliche Geichicflichkeit zu folchen Bebehrbensprachen sogar ben ben Rinbern, bie in ber garten Jugend anfangen, Beichen aufammen zu fegen, beren Bebeutung nur ihnen allein bekannt ift. Es hangt ben Sicilianern überhaupt ein gebehrbenreiches Wefen an, und fie begleiten auch fogar unbedeutende Worte oft mit einem fraftigen forperlichen Ausbruck. Diese ben Sicilianern gang eigne Reigung zu befondern Gebehrben und Zeichen, foll nach einiger Mennung ihren Urfprung zu ben Zeiten bes altern Dionofius genommen haben, der seinen Unterthanen aus Inrannen ben Gebrauch ber Borter verbothen habe, wodurch sie genothigt worden, auf Mittel zu benken, einander ihre Gebanken mitzutheilen, und fich im Unglud zu troften. Ich will nicht für die Wahrheit dies fer Mennung ftehn; allein die sicilianische Gebehrbenforache mag auch herruhren, woher sie will, so ist-sie immer etwas bochst bewunderungswürdiges ."). Wenn bie ' R 2

m) Des Grafen von Borch Briefe über Sicilien und-Maltha. 2. Th. S. 191. bie Menschen unter ber Beiffel bes Despotismus nicht mehr fren reden, icherzen und ihren Big üben tonnen. fo suchen sie sich auf andre Weise schadlos zu halten, and bas brudenbe Bedurfniß bes lachens auf irgend -3ch glaube, man fonne eine Weise zu befriedigen. biejenigen Feste, Die einige Beziehung auf ben ebemdfigen Stand ber Natur haben, und in welchen bie urwrungliche naturliche Bleichheit, Die Frenheit einander su verspotten, ber Mangel an Rang und Burben vorgestellt wird, wie in ben Romischen Saturnalien und zum Theil in ben Bacchanalien ber alten und neuern Beiten aus dem Defpotismus herleiten, wo man unter ber Decke der Mummerenen, wie noch in Italien. und ben dem ehemaligen Schonbartlaufen in Murnberg ber naturlichen Frenheit auf einige Zeit ben lauf liefe, welche sonst durch geistlichen ober weltlichen Zwang un-Der scharffinnige Lord Shaftesbury terbruckt mar. leitet wenigstens ben Urfprung bes Burleften und bes Poffenreissens aus bem Despotismus ber, so wie bie Verzagtheit im Rasonniren. Die Menschen, sagt et, find genteiniglich so verzagte Rasonneur, auch über alltägliche Materien in einer Gesellschaft, weil sie ihre Vernunft in wichtigern Materien so wenig außern burfen. — Daher ereignet fich hier eben bas, was ben ftarten und gefunden Rorpern geschiehet, wenn sie in ihrer natürlichen Bewegung gehindert, und in einem engen Raum eingeschlossen werben. Gie fint gezwungen fich an unnaturliche Gebehrbungen und Rrummungen zu gewöhnen. Gie behalten zwar eine Urt von Thå=

:

Khätigkeit, und bewegen sich wohl noch, allein mit der schlechtesten Manier, die sich nur ersunnen läßt. Denn die Lebensgeister in solchen gesunden und geschäftigen Gliedmaaßen können nicht todt oder müßig liegen. Nicht anders werden die natürlich sümreichen Geister sneven Menschen, wenn sie eingekerkert, und unter der Ruthgeschalten werden, andre Mittel zur Bewegung anssins dig machen, um sich ihren Zwang zu erleichtern; und mun gerathe es zum Burlesken, zum Nachsporten oder zum Possenzeissen, so werden sie, es koste was es wolle, froh senn, sich Lust zu machen, und Nache an ihren Kerkermeistern zu üben. — Je größer die Stlaveren, desto ausgelaßner die Possen. Ie größe

In einem freven Staate, wo gewissermaafen die Bleichheit ber Stanbe benbehalten wird, herrscht eine Art von Unabhangigkeit und Furchtlosigkeit ben allen Rlaffen ber Ginmohner, wodurch die Frenheit im Reden und Denken außerothentlich beforbert wirb. Daraus entsteht vöbelhafter, grober, beleidigender Scherg, Reigung zur ungezähmten Satore, ja gar zu Dieses war der Charafter ber alten Roe Pafquillen. modie ben ben Griechen, ben ben weit altern Bacchus festen berfelben, und ben ben Saturnalien ber Romer, welche sich bis in die spatesten Zeiten bes Romischen Reichs erhalten haben, und an beren Stelle ben ben Christen die Marrenfeste traten. Ueberdieses war it Griechen-R 3

<sup>4)</sup> Essay on the freedom of Wit and Humor.

Griechenland ber Lustigmacher (yedoroxolos) eine Art von Bebienung, Die zur Munterfeit der Privatfelte Lucian fagt ausbrucklich, baß bie nothwendia war. Spotterenen einen Theil bes Bacchusfestes ausmachten, indem er dem Diogenes folgende Worte in den Mund giebt: "Das ist eben bie Art bes Pobels, baß er Spotterenen und Schimpfreben gerne hort, und fonberlich alsbenn, wenn man bie bochachtungewürdigsten Dinge burchzieht; wie ihm benn schon vormals Aristophanes und Lupolis fehr liebe Manner waren, weil fie ben Sofrates hier auf bas Theater gebracht, und einige übel paffende Romobien auf ihn spielten. Wiewohl fie biefe Infolenz doch nur wiber einen einzelnen Mann gewaget? und zwar am Feste bes Bacchus, ba ihnen folches zich thun erlaubt mar, und Spotteregen felbst einen Theil des Sestes ausmachten; vermuthlich well ber Gott bergleichen liebet; benn er ift einer von benen, bie gerne lachen \*).

Eine gehörige Mischung von Frenheit in ber Mos narchie und Republit, welche burch billige Gefete eingeschränkt wird, entfernt die Menschen immer mehr von ber tollfuhnen Buth ihren Nebenburger burch groben und entehrenden Scherz zu beschimpfen, und erzeugt ben achten und eblen Wis, welcher alle Nationen beluftigt, und ju allen Beiten gefällt.

3a Beattie behauptet, daß die monarchische Berfassung einer jeben Art tomischer Schriften gunfti-

ger

<sup>2)</sup> Lucian im Bifcher,

ger fen, als alle republikanische Regierungsformen; weil die erstere allen übrigen außern Ungriffen sowohl, als innern Zerrüttungen am meniaften ausgesett fen, und einem jeden Unterthanen am meisten Frenheit sowohl in feinen Privatgeschäften als Vergnügungen übrig läßt; in ben lettern aber wichtige Angelegenheiten, und folge ich auch starte Gemuthsbewegungen stets ben ernsthaften Burger beschäftigen. Und wenn ferner Personen von allen, und zwar von sehr verschiednen Stanben und Rangordmungen oft zusammenkommen, und die Iffentliche Wohlfahrt bavon abhangt, bag fie alle, ein jeber in ber Sphare seiner Borguge auf einen guten Buß mit einander leben, (ein Zustand, ben man weber in Demofratien noch Despotien erwarten fann, ber aber mit einer eingeschränkten Monarchie fehr wohl vereinbat ift;) — fo muß sich nothwendig Soflichkeit und Gefalligfeit bes Betragens einstellen; inbem bie Groffen es jutraglich finden, dem Bolte ju gefallen, und bas Wolf fich ber Gunft ber Groffen zu empfehlen. Diefe allgemeine Höflichkeit, die ein unterscheidender Charakter ber Monarchie ist, und die bas Benspiel bes hofes allein zur Mobe machen kann, ift nothwendig eine Reindin einer groben und roben Sprache, und muß Alfo Wis und Laune verfeinern, indem sie Gefellschaft und Umgang polirter macht a).

Was vor einen wichtigen Einfluß bie Regierungsform in das ganze Gedankenspstem, die Sitten und Ka

a) Meue philosophische Berfuche, II. Band. C. 208.

Gebräuche einer Nation, und vorzüglich' in bas Remische habe, erhellet aus nichts beutlicher, als aus ber Seudalverfaffung, welche ben neuern Nationen ela nen gang eignen Schwung gegeben, und in Unsehung bes Romischen gang neue Situationen herfürgebracht bat, die ben Alten ganglich unbekannt waren. Dier wurden die verschiednen Rangordnungen der Menfchen abgesondert, und ihre gegenseitige Berbindungen und Umgang verwickeltern Gefeßen unterworfen; baber ent-Standen die verschiednen Arten von Basallen und bie Berbindung groffer Porguge mit ber hobern Geburt. In einer Republif herrschen fast einerlen Absichten und Worrechte, einerlen Denkungsart und einerlen Charaktere; und so auch in den bespotischen Reichen; mo alle Unterthanen gleich unbedeutend, gleich hoffnungslos find, und wo fich Miemand burch eigne Denkungsart hervorthun barf. In ber Feudalverfaffung aber entsteht aus ber verschiednen Rangordnung ein sehr ver-Schiednes Interesse; wo jeder sich nach seiner Art berporthun will. Dadurch werden eine groffe Menge fonberbarer und von einander abstechender Charaftere erzeugt. Die eine reiche Quelle bes Romischen eröfnen. iff das Ritterwesen entstanden, welches so viel launigte und wisige Febern beschäftigt bat; unter benen Cers vantes oben anfteht.

Mit dem Ritterwesen steht die Galanterie in sehr naber Verbindung, wovon die Griechen und Rosmer gar keine Kenntniß hatten; und diese hat die Sphare komischer Schriften um ein ansehnliches erwei-

verk. Außer vielen vortreflichen Charaftern lehrt sie ums ein ungahlbares Heer von Ungereimtheiten kennen, die dem komischen Wise äußerst interessant sind. Wie viel Stoff zum lachen haben nicht die phantastischen Formen und Ausschweisungen der romanhaften liebe verschaft, die dem Ritterwesen eigentlich ihren Ursprung zu verdanken hat. Welch eine zahllose Wenge von Stußern, sagt Beattie, Narren, männlichen Roquets, Cicisbeen und Jungsernknechten sind nicht aus dieser wärrischen leidenschaft entstanden; ein Geschlecht von Thieren, die zu den lächerlichsten Gegenständen auf der Welt gerechnet werden mussen, wenn sie eben so unschädlich als verächtlich wären.

Wie grosse Revolutionen im Staate die Geister der Menschen erwecken, erhisen und ihnen einen neuen Schwung geben, Dinge zu bemerken, an die sie vorher nicht gedachten, oder an die sie nicht denken dursten, so können sie auch den Horizont des Komischen erweitern, indem sie die einmal gereiste Ausmerksamskeit des Menschen auf Situationen und Charaktere leisten, die vorher nicht bemerkt wurden, weil sie durchstanz die hervorragenden Spisen des kächerlichen abgeschlissen die hervorragenden Spisen des kächerlichen abgeschlissen hatte. Die Kreuzzüge, die Eroberung von Konstantisnopel, die Ersindung des Pulvers und der Buchdruckeren und die Entdeckung von Amerika erwarben dem menschlichen Verstande ein ungeheures Gebiete, seine Kräste

b) Beattie a. a. D. S. 186 ff.

Rrafte an neuen Gegenständen zu üben; und die Reformation und Einführung der Toleranz in den Desterreichischen Provinzen brachten eine Menge komischer Schriftsteller herfür, die sich an alten abgeschaften Mischauchen herzlich weideten, und das lächerliche begierig ausdeckten, welches vorher ein Gegenstand der Ehrfurcht gewesen war. Der hohe lächerliche Styl herrscht nach Somens Bemerkung in der Zeit zwischen der Barbaren und gesitteten lebensart, wo ein etwas gebesserter Geschmack das lächerliche in den vorigen Sitten ent deckt. Rabelais in Frankreich und Burtler in England sind berühmte Benspiele davon. Dr. Swist ist unser spätesker burles fer Schriftsteller, und wahrscheine licherweise wird er auch der leste senn Diese Prophezenung möchte wohl noch eines Beweises bedürsen.

### XXV.

Der Einfluß ber Religion in das Komische ist nicht so geringe, als man von einer so ernsthaften Sache, und welche so manche traurige Schauspiele verursacht hat, erwarten sollte. Ich nehme hier das Wort Religion in seiner weitläuftigsten Bedeutung, daß so wohl wahre als falsche Religion, Aberglauben und Schwärmeren darunter gehören. Die Religion kann das Komische befördern und unterdrücken, den wahren Gesichtspunkt desselben seststellen ober verrücken. Daher isch

e) Some Bersuche über bie Geschichte ber Menschheit. r. Thi. S. 131.

# in einem lande etwas ernsthaft, was in bem andern fomisch ist. Der heilige Antonius ist noch bis biese Stunde Generalfeldmarfchall in Portugal. Im Jahr . 2706. waren bie Portugiefen fo verlegen, wie fie es feit ber Acclamation noch immer gewesen fint, einen General an die Spite ihrer Truppen ju feten, ba fie felbst eingestehn, bag bie Ration bergleichen nicht mehr berporbringt. Da fie nun auf Erben feinen ausfindig machen konnten, fo schlug jemand ben heiligen Untonius Es wurde aber bagegen eingewandt, baff nach ber portugiesischen Verfassung man nothwendig von unten auf gebient haben muffe, um General werden zu Diefes hinderniß muffe aus dem Wege ge fonnen. raumt werben. Man jog bem Bilbe bes heiligen Untonius einen Solbatenrock an, ben anbern Lag eine Unterofficier - und ben britten eine Officier - Mondirung, und in furger Zeit mar er jum Generalfelomarschall emporgestiegen, wurde auch in das maßige Traktament von 50 Moedoren ober 150 Dufaten gesett, und ber Armee in einer Sanfte vorgetragen. Sie folgte ihm voller Muth, und lagerte sich nach einigen Märschen moen Meilen unter Babajos, wo ber Bergog von Berwick d), welcher bas anbre Ufer ber Guabiana einge nommen hatte, fie mit einigen Ranonenschuffen begrußte. Den andern Morgen melbeten bie Vorposten bem berzoge, ber Feind habe sein lager verlassen, und als er felbst ihn retognoscirte, fant er ihn vollig auf ber Flucht; melches

d) Memoires du Marechal de Berwik. Tom. 2. p. 42.

welches ihm besto unbegreislicher war, da er keine Unifache bavon einsehen konnte, und daher einen Hinterhalt vermuthete. Er beorderte einige Freywillige, die über den Fluß sehen, und sich bemahen sollten, einige von den Flüchtlingen einzuholen, und als Gefangne einzubringen. Nachdem dieses ausgerichtet war, er suhr man, daß die erste Kanonenkugel dem heiligen Antonius den Kopf weggenommen; da denn kein Halten gewesen, sondern alles in der größten Unordnung davon gelausen ware. Doch hat der Heilige seine Charge benbehalten, und der König bringt ihm jährlich in einem rothsamtnen Beutel sein Generalseldmarschalls Traktement, und legt es in seine Kapelle vor ihm hin I

Ben den Festtagen der Griechen und Römer wat das Lustigseyn ein Zweck der Religion; denn die Gesetzgeber hatten die Feste auch deswegen angeordnet, das Volk von der Arbeit ausruhen und sich lustig machen sollte ); besonders an den Vacchussesten und Saturnalien, welches auch leider von den Christen ist nachgeahmt worden.

Sine Religion mit Mährlein beladen, kommt in biefer Absicht Menschen von andern Religionsparthenen lachen

e) Bon Junt Rachrichten von ber Portugifischen Litteres tur. S. 48 f.

f) Seneca de Tranquill. animi C. 15. Legum Conditores festos instituerunt dies, vt ad hilaritatem homines publice cogerentur, tanquam necessarium labotibus interponentes temperamentum.

licherlich vor; obgleich ihre Unbanger bas Ungeräumte felbst vor mahrhaftig, beilig und ehrmurdig halten. Es ift einem von Vorurtheilen fregen Menschen unbegreiffich, wie man bergleichen abgeschmackte Erdichtungen als Religionswahrheit aufnehmen konne. Und both Anden sich in vielen Religionsspstemen eine Menge solcher Mahrlein. Muhameds Reise in den himmel ist 6 abentheuerlich als eine Wanderung in bas Reich der Reen, ober eine Wallfarth nach Schlaraffenland. fab g. B. in bem erften himmel einen Bahn, fo weis als Schnee, und von fo erstaunlicher Groffe, bag er mit feinem Ropf ben zwenten himmel berührte, ohngeachtet berfelbe 500 Jahrreisen nach ber gewöhnlichen Rechnung ber Reisenden im Morgenlande, von bem ersten himmel entfernt war. Ja einige versichern, bak ber Ropf dieses Hahns durch alle sieben himmel burchgereicht, bis zum Thron Gottes, ber noch siebenmal Seine Flugel waren mit Karfunkel und bober ift. Perlen befest, bie er nach Belieben gegen Often und Beften ausbreiten fann. Diefer Bahn ist nichts geeingers als ein Engel, ber fur bas Beschlecht ber Sahne für Gott bittet. Sein heiliges Lied, welches er alle Morgen Gott zu Ehren frahet, ift fo burchbringenb, daß es alle Einwohner des himmels und der Erbe boren, nur Manner und Nomphen ausgenommen; und alsbenn fangen alle Bahne an ju fraben. Reine Stimme ift Gott angenehmer als bie Stimme biefes groffen Muhamed war nicht gang Erfinder biefer Dahnes 8). låcher-

<sup>1 2)</sup> Allgem, Welthiftorie ber neuern Zeiten. 1. Th. G. 65.

lächerlichen Fabel; benn bie Religionsmährlein pflanzen fich von Nation zu Nation fort, wie bie alten Beibermahrlein von Nockenstube zu Nockenstube. ' Wermuthlich hat er diesen Sahn den Juden abgeborgt. ber babylonische Talmub gebenkt eines Wogels Biz, ber mit seinen Fuffen auf der Erde stehe, mit dem Ropf an ben himmel reiche, und burch die Ausbreitung feiner Rlugel ben gangen Sonnenfreis verfinftre. chalbaische Paraphrast bat in ber Erklarung ber Psalmen diesen Wogel gleichfalls als einen Sahn von unermeflicher Groffe vorgestellt, und baben gemelbet, baf er vor dem Berren frabe. Die Juden fennen noch mehr bergleichen Bogel. Plias Levita berichtet, et habe von vielen alten und frommen Rabbinen gehört, baß man ben der fostlichen Mahlzeit, womit ber Def fias ben feiner Unkunft die Juden bewirthen werbe. ben erschröcklich grossen Vogel Par Juchne töbten und braten werde, bavon im Talmud fteht, daß er einft ein En aus seinem Reste geworfen, welches' 300 hobe Cebernbaume zerschlagen, und nachdem bas En gerbrochen, waren bavon 60 Dorfer weggeschwemmt wor-Es foll aber dieses Niemand vor eine Fabel achten, benn im Talmud kommen noch mehr bergleichen Wogel vor. Denn Rabba bar Channah bat gefagt: Er hatte einst einen Frosch gesehn, ber mare fo groß als das Dorf Akra in Bagronia gewesen. Wie groß war das Dorf? Das Dorf bestand aus 60 Da fam eine groffe Schlange, und ver-Baufern. schlung ben Frosch; bald fam ein groffer Rabe und verfchluctte

fbluctte bie Schlange mit bem Frosche, floh baron, und feste fich auf einen Baum; Dente, wie groß und Rart ber Baum gewesen sen? Darauf antwortet Rabb Dapa ein Sohn Samuels: Wenn ich nicht mare an felbigem Orte gewesen, und hatte ihn gefehen, fo murbe ich es selbst nicht geglaubet haben h). Das muß mahrlich ein Felfenglaube fenn! Diese Religionsmährlein wachsen als geiles Unfraut in den finstern Zeiten, wo man sie vor herrliche Früchte ausgiebt, und werden in aufgeklarten Zeiten wieber ausgerottet. mittlern finstern Zeiten murben von mußigen, anbachtelnden Monchen taufend folche Mahrlein erbichtet, welches man damals vor ein fraftiges Mittel ausgab, die Leute fromm zu machen. Go sammelte ber Dominikaner und Erzbischof zu Genua Jacob de Voras gine im brenzehnten Jahrhunderte, wo man bergleichen Rram ungemein hochschäßte, in seiner woldnen Legende eine unzählige Menge erdichteter und einfaleiger Bunder ber Beiligen, welche aber von verstan-. digen Ratholiken, als Ludovicus Vives und Melchior Canus langst unter den geistlichen Plunder sind verwiesen worden i).

Der

<sup>1)</sup> Joh. Burtorf Judifche Synagoge. S. 190 f.

Die altefte Ausgabe ift unter folgendem Eitel herauss fommen:

Legenda fanctorum aurea, quae alio nomine dicitur Historia Longobardica, quam compilauit Iacobus de Voragine Ordinis Praedicatorum. Coloniae - per Gonradam Winters de Homburch Coloniae Civem.

# 260 Erste Abhandlung.

Der berühmte Doctor Theologia zu Paris, Joe bann de Launoi verwies manchen erdichteten Seiligen aus dem Himmel; daher fragte ihn einst am Neujahre der königliche Bibliothekar Theodor Gothofredus: Wie viel Heiligen werden Sie dieses Jahr aus dem Himmel stoffen? In den Menagiana steht ein schönes griechisches Gedicht von Menage, in welchem er die Fabel vom Vulkan, der vom Jupiter aus dem Himmel gestossen worden, auf die Heiligen anwendet, und besonders auf den Launoi solgenden Vers aus dem Homer deutet:

\*Ρεψε ποδός τεταγών από βηλέ θεσπεσίοιο .).

Aus dieser Finsterniß der Zeiten und der Röpfe entstanden in den mietlern Zeiten, wo das Mönchswesen so empor stieg, und geistliche Schwärmeren Verdienst war, eine Menge geistlicher Farcen, wo Teusel unter Engeln und heiligen die Hanswurstrolle spielten, die Eselsseste und die Mysterien. In den Ländern, wodie Inquisition eingesührt ist, steht das Ernsthafte und Komische unter gleichem Druck. Es ist zwar nicht zu leugnen, daß durch die Inquisition viele schädliche, dessonders zotige Schristen sind unterdruckt worden; allein dieses geschah gemeiniglich deswegen, weil Mönche und Monnen mit eingemischt waren; in andern Fällen hat man

Civem. 1470. fol. Die oben genannten Manner urtheilten, daß diese Legenda aurea ab homine oris ferrei et cordis plumbei geschrieben sep.

k) Homer. 12. a. 591.

man es nicht allein erlaubt, sonbern sodar privilsairt. Damit man dieses nicht als eine falsche und unstatte beste Behauptung verwerfe, so will ich es beweisen. Der berühmte Naude Bibliothefar bes Karbinals Mazarin bemuht sich die Zoten des Miphus, die in feinen Schriften vortommen, ju entschulbigen. schiebt ben Fehler auf die Ungebundenheit ber bamaligen Zeit, und beweiff burch Bensviele, baf man vor ben Sabungen ber tribentinischen Rirchenverfammlung. Die Prufung und Verurtheilung ber Bucher betreffend. fich eine außerorbentliche Frenheit herausgenommen has. be, irrige Gage ju behaupten, und Mahrchen und Saturen, ohne die geringste Rucksicht auf teusche Dhven berauszugeben !). Allein, was foll man bazu fagen, wenn ber theologische Cenfor von ben Buchern bes Thomas Sanchez vom Chstande, wovon Baile ure theilt, baf sie an Gomorrischer Weisheit die Aloisia Sigea und andre gebrandmartte Bucher weit übertrefe fene, in seine Approbation schreibt: 3ch habe bieses Buch mehr als einmal mit dem größten Vergnügen burchlesen »). Die unkastricten Ausgaben von bem Deta

D Naude in judicio de Augustino Nipho, p. 54. und Baile Diction. Crit. Art. Niphus, Rem. K.

m) Thomae Sanchez Disputationum de Sancto Matrimonii Sacramento Libri III. Antv. 1607. fol. 3 Tom. In dem Errtificat der Approbation des Eensors stehn diese Botte: Legi et perlegi maxima cum voluptate. Bibliographie Instructive par de Bure. Volume de Theologie. p. 311.

Decamerone des Boccaccio sind in Italien von des Inquisition: verbothen worden; nicht wegen ber barin portommenden ! Zoten und wolhistigen Bilber; bemi biele find in den kaftrirten und von der Inquisition ge billigten Auflagen benbehalten worden; sondern wegen ber barin vorkommenden Namen der Monche und Nonnen, als welche in ben gereinigten Ausgaben ausgelaffen morben. In ben Secatommitbi bes Giovan Bats tista Giraldi. Cinthio fommen eben so unflathige Stellen por als im Boccaccio; welches aus bem ein gigen unten angeführten Benspiele erhellet "); worig bie Rebe von einer gewissen Frau Vanna und einem ihrer Hofbauern ift. Die Becatommithi bes Einebis sind von bergleichen anstößigen Beschichten gepfropft voll; und boch versichert Gioannini in bes Girabi Leben: "Es waren seine Becatommithi von allen aus Schweifenden, ober aar unflathigen Erzählungen und Ausbrucken bergestalt gewaschen und gesaubert, baff .. धार्कः

mentò sotto la quercia, et spirando una ora soure, gli si rivoltò il camiscione sopra la testa, onde, essentura, mostrava quelle parti, che le donne singono veder con gran vergogna nude ne gli huomini, così ritte et gonsie, ch' era cosa maravigliosa a vederie, tanto erano elle suori dell'ordine de gli altri huomini. Queste veggendo la lasciva donna, et parendole esse maravigliose, rispetto a quelle del suo maritto, non sapeva levar gli occhi da mirarle etc. Novella II. Dec. I. p. 61.

wich bie anbachtigsten und der Reinigkeit der christlichen Lehre ganglich ergebne Bergen nicht im geringften em rothen, ober über bas Gegentheil fich entruften burfe ten ). " Noch erbaulicher klingt es, wenn ber ehrmurbige Vice - Inquisitor haereticae prauitatis, Mamens Littliari auf fein Gewiffen betheuert: "bag biefe Dovellen ber beiligen romischen Rirche gemäß maren, und bem Apostolischen Glauben nicht entgegen P). " Borauf der Vicarius Generalis, und Bifchof zu Verug, Raniens Serragata gleichmäßig hinzusest: "Beil fich diefes fo verhalt - fo babe ich es unterschrieben !) ". Cavalcanti hat auch die geheime Urfache beutlich ane nezeiat, warum bes Boccaccio Decamerone in ben Indicem kommen, und westwegen er verhaft worden: Biraldi aber mit seinen Novellen diesem Ungewitter untgangen; wenn er fagt: "Es hat mich ungemein vergnügt, bag fie fich-enthalten, von ben Monchen und Monnen so verwegen und anzüglich als Boccaccio zu reben; benn hierin hat er wenig Rlugheit bewiesen, und badurch ist er eben einem guten Theil ber Welt verbakt

esser lette, poscia che la lettura loro è in cotal modo ridotta, che le menti pie et avezze nella purita del Christianesimo, non havranno materia d'adirars, che, ò licentiose, ò poco honeste Siano. Vita del Giraldi.

p) Hecatommithos consonos esse Sanctae Romanae Reclesiae, et ab Apostolica fide non abhorrere,

<sup>4)</sup> Quie ite eft ete. Subscripfi

haßt worden; woraus eben das erfolgt ist, was some mehr am Tage liegt. — — ")."

So wie ber Religionszwang bas Romifche binbern, ober ben mahren Gesichtspunkt beffelben verruden fann, fo beforbert im Gegentheil Tolerang und Rethgionsfreyheit baffelbe. Als man zur Zeit ber Reformation in Deutschland wieder frey athmen und benten durfte, erichienen eine Menge tomifcher Schriften, worunter fich Buttens Satyren, die Epistolse obscurorum virorum und Lischarts Schriften auszeichnen in Holland Machte Marnix von Aldegonde mit feb nom Bienenford viel Auffebens. Die Religionsfred beit in England brachte bas Mährchen von ber Tonne und ben Budibras herfür; und ber Inquisition feliff haben wir ben ersten Theil von dem groffen Drebiger Gerundio von Campazas zu verbanten; benn einer von ben Cenforen ber Inquisition fagt: \_ Es ift eins pon ben gludlichen Mitteln, welche Unwillelund auferfte Noth an die hand geben, wenn gelindere nicht mehe mirten, und wir tabeln nicht, bag die Dofis faultifches und freffendes Salz ein wenig ftart ift; benn Rrebs-Schaben kann man nicht mit Rosenwasser beilen. " Diefes

r) Et mi è molto piaciuto, che astenute vi siate dal parlare licentiosamente, come egli sece, de Religiosi, et de Religiose, perché egli in cio mostrò peca prudenza, et diede anche materia di sarsi odiare ad vna huonaparte del mondo, onde ne è poscia avenuto quei che si vede, etc. S. Scheibens Fortsesung der freymathigen Gebanten. (1741.) S. 123 ff.

fis Urtheil macht der spanischen Inquisition so viel Ehre, als ihr alle Auto da Fe Schande machen. Wie sehr die Toleranz in den Desterreichischen Staaten die Sphare des Komischen erweitert hat, liegt am Tage.

### XXVL

Daß die Erziehung in die Denkungsart und in den Charafter einzelner Menschen und ganzer Nationen einen grossen und sichtbaren Einstuß hat, ist eine bestamte Sache, welche Niemand leugnen wird, der der Sache kundig ist. Sie allein war Ursache, daß in den giten Zeiten der Spartaner wild, grausam und ernstehaft, und der Achenienser weichlich, lustig und ein Freund aller Künste und Wissenschaften war. Dieses gilt sowohl von der körperlichen als psischologischen und sutlichen Erziehung. Uns Europäern scheint die Unsempsindlichkeit des amerikanischen Wilden unglaublich zu seyn; wenn er halb gebraten am Psal in ruhiger Gelassenseit sein Todtenlied singt, und seiner Peiniger noch spottet, wenn sie ihm beym lebendigen seide Stude Fleisch ausschneiden und als Lecketbissen fressen.

Wenn aber ein huran im tiefen Schnee verirrt Bep Errie's langen See jum Naub der Feinde wird, Wenn dort sein Holzstof glimmt, und nun von seinem Leben

Des Beibes tobilich Bort ben Ausspruch fcon ge-

Bie fielle fich ber Barbar? wie gruft er feinen Lod?

# 166 Erste Abhandlung.

Er fingt, wenn man ihn qualt, und lacht, wenn man ihm brobt:

Der unbewegte Sinn erliegt in teinen Schmerzen; 3 Die Flamme, die ihn fengt, dient ihm jum Rufim und Scherzen ...

Diese Unempfindlichkeit ift blos eine Frucht ber Erziehung. So wird ben ben Karaiben ein Ober-Kaupt auf eine schreckliche Weise initiirt. Er muß nicht mur viele Feinde erlegt haben, sondern auch vorher, ehe er ju biefer Burbe erklart wird, Die harteften Proben einer fast übermenschlichen Unempfindlichteit ausgestanben haben; dren Tage ohne Effen und Trinken in feiner Bangematte im Rauch bangen, baben aus Muthwillen ber entseslichste Gestant gemacht wird; sich bargu von groffen Angeisen, die ihm jugeworfen werben, zerftechen Taffen, ohne die Miene zu verandern; ober fich zu regen; bas muß er können. Gegen bie heftigsten Peit-Schenschläge, die tief in die Baut hineinreiffen, muß er unempfindlich fen; er muß auch alle mogliche, auch unnatürliche Arten von Speise und Trank vertragen Konnen; en muß bas Berg haben, eine geraucherte Menschenhand ober Fuß, bergleichen blos zu biefer 216ficht immer vorrathig find, ohne Ecfel zu effen u.f. m. ? Wem fällt hierben nicht ber junge Spartaner mit bem Fuchse ein; und wie die jungen leute zu Sparca bismeilen

s) Saller in bem Gebicht, von ber galfchheit menschlicher Tugenben.

r) Oldendorp in ber Gefchichte bet Miffion. B. L G. ja.

weisen in dem Tempel der Diana Orthia fast zu Tode.
gegelsselt wurden, damit sie sollten unempsindlich werden. Wer aber nach diesen Benspielen behaupten wollte, das jeder Karaibe durch die Erziehung ein Oberhaupt werden konnte, und daß jeder Spartaner sähig war, sich den Fuchs in die Seite beissen zu lassen, ohne das Maul zu verziehn, der wurde anzeigen, daß er unterzie pådagogischen Windbeutel und Marktschrever gehört. Zelvetius hat unstreitig zu dieser Schwärmeren vieles bengetragen, wenn er vorgab, die Erziehung wäre so eine Panacee, die man einem Bauer nur eingeben würste, um nach Belieben einen Newton oder Leiberitz aus ihm zu machen.

bergleichen grosse Geister zu schaffen, bazu gehörten Jahrhunderte; aber einen Frevon, (der war sein Gegener) einen Kasuisten, Moralisten und mehr solche zu enachen, bazu gehörte nicht mehr Zeit, als man braucht, ein frisches En zu kochen ")". Voltaire war 1694, zu Paris geboren; zu seiner Bilbung mochte die Erziehung vieles bengetragen haben; aber machte ihn diese allein zu dem vortreslichen Manne? ich glaube nicht; denn man hat die Bemerkung gemacht, daß nie vorten mand hat diese Mennung des Gelvetins kräftiger und nachbrücklicher angegriffen, als Lavater, wenn er sägt:

e) Björnstähls Reisen. 30 Band. S. 97.

<sup>. 30)</sup> Chembafelbft. G. 37.

Der Mensch ist fren, wie ber Wogel im Rafig. Er hat feinen bestimmten und umlberfchreitbaren Wirfungsfreiß. Jeber bat wie einen besohbern Umrif feines. Rocpers, so einen bestimmten unveranderlichen Spielraum. Es gebort zu Selvetius unverzeihlichen Gun-Den wiber bie Bernunft und Erfahrung, Die Erziehung zum einzigen Mittel ber allgemeinsten Bisbung und Umbildung angegeben zu haben. Revoltanteres hat vielleicht bies Jahrhundert kein philosophischer Kopf ber Welt aufgebrungen. Wer tanns leugnen, baf gewiffe Ropfe, gewiffe Bilbungen - gewiffer Euspfenbungen, Talente, Wirtfamkeiten von Ratur fabig, von Natur unfähig find? Einen Menschen woingen: wollen, baf er bente und empfinde, wie ich, beifft ibnt meine Stirne und Rase aufbringen wollen; beift bem Abler langfamteit ber Schniecke, ber Schnecke Schnele ligfeit bes Ablers gebieten wollen. - Jeber Menfch fam pur, was er fann, und ift nur, was er ist. tann nur auf einen gewissen Brab fteigen - und weiter nicht, und wenn man ihn mit ber Unbarmbergigkelt eines erarimmten Scharfrichters auf ben Tob geiffelte. -Die fann Fleiß Untalent jum Talent ober Genie mas . den \* L

Die Erziehung hat eben ben Einfluft auf bas Romifche, als ber Staat und die Religion; befouders ba he nach bem Staat und ber Religion geformt wird: haber ift fie entweber fren ober gezwungen. Aberglaubilche

<sup>(</sup>a) Lavaters Dhyliognomifche Fragmente, at 23. C. 125.

bifche Erziehung bindert die Einsicht des lächerlichen. inden sie den Menschen vor gewissen Dingen Aurche mit Hochachtung einflößt, welche andre lächerlich finben. Der handel mit den beiligen groken Zeben, welden Samilton in einer Rirche bes heiligen Cosma's im Reapolitanischen fand, welches noch ein heibnischer Rest von dem Phallusdienste war, mußte ihm als eis nen Protestanten lächerlich genug vorkommen, ba es ben Einwohnern in bem fleinen Stadtthen eine ernfthafte Sache zu fenn schien "). Die ernsthafte Erziehung er-Richt überhaupt ben Geschmack am Komischen, wie eus bem Bepipiel ber Turten, Araber und Aegyptier be-Sannt ist. Die Araber febn immer ernsthaft und melancholisch aus, und nehmen von ben fruhesten Jahren ein wildes Ansehn an. In Widerwartiakeiten werben fie nicht niebergeschlagen, im Blud aber auch nicht Sie kannen bas Rlaggeschren ber kleinen friblich. Rinber, und bas Weinen ber Frauenspersonen mit faltem Blute anhoren, ohne im minbeften bavon gerührt, ober aus ihrer Kassung gebracht zu werben. Sie weis. men niemals und lachen felten, weil sie bendes, für Schwachheiten bes Beistes halten; baher muffen bie Europäer, wenn sie ben ihnen etwas gelten follen, ihr gefestes und melancholisches Wesen nachahmen 2). So bald fie aus bem harem tommen, im vierten ober funften Jahre, sind fie fast immer in Gesellschaft bes Beters

<sup>9)</sup> Gottingifches Tafchenbuch furs 3. 1784.

s) Mariti Reife burd Cypern, Sprieu. C. asc.

ters oder andrer alten Leute, und mussen sich gewöhnen; eensthaft zu denken und zu reden. Musik und Tanzusst, diese dem Jugendalter so angemessne Ermunterungen, werden sür unanständig gehalten. Und der. Umgang mit Frauenzimmern ist ihnen eben so wenigserlaubt als hisige Getränke"). Eine seine Erziehung: im Gegentheil ermuntert die Geister, verscheucht die Traurigkeit und ist dem Eingange des Komischen auf alle Weise beförderlich; daher ist der Franzose lustig, und singt, indem er Wasser trinkt; welches dem Deutschen nicht möglich ist, theils weil seine Erziehung ernstellichen ist, theils weil das Klima und die Veschassen-heit seines Korpers der immerwährenden Lustigkeit entstgegen stehen.

### XXVII.

Das Ligenthümliche eines gewissen Zeitsalters (Genius sacculi) ist etwas Sonderbares und Unterscheidendes, was sich in der Gelehrsamkeit, dem: Geschmad, den Sitten, Gebräuchen, der Sprachez und so ferner in einem gewissen Zeitpunkt den einem oder vielen Nationen äußert. Es kann sowohl läblich und ehrwürdig, als lächerlich und verächtlich senn, nach Weschaffenheit der Ursachen, von denen es hersürgenbracht wird. Religion, Staatsversassung, Erziehungenart und besondre Revolutionen können entweder zusammengenommen oder einzeln dasselbe bewirken. Es kann

a) Miehuhr Beschreibung von Arabien. S. 27.

Rahrhunderte ober auch kurzere Reit dauern, nach ber: langern ober fürzern Wirfung ber Urfachen. hat schon langst bemerft, bag bie meisten Schriftsteller bas Gepräge ihres Zeitalters auf ihrer Stirn tragen; modurch sie entweder geehrt oder gebrandmarkt werden z ob es gleich zu allen Zeiten Ausnahmen im guten und: bifen Werstande gegeben bat. Da ein groffer Theil bes Romischen nicht allgemeiner, sondern besondern: Ratur ift, fo wird es auch durch die Zeiten abgeandert. Bas also zu einer Zeit ehrmurbig ift, kann in einer anbein Zeit, wo fich bas Bebankenfistem geanbert hat, lacherlich scheinen. Die Predigten bes Barelete werben in unsern Tagen von vernünftigen Leuten größtentheils als niedrig, burleff und ber Kanzel unanständig gehalten; und zu feiner Zeit glaubte man bas Begentheil., Man nennte ihn wegen seiner eingebilbeten bertlichen Berebsamfeit ben goldnen Mund, und glaubte: er ware ein Muster, bem jeber nachfolgen muste, wenn er im Prebigen ben Ruhm erlangen wollte; baber fagte man als im Spruchwort: Nescit praedicare, qui ne-Scit barletare. Der berühmte Pater Abraham a Sancta Rlara wurde ehmals vor einen sehr erbaulichen Prediger gehalten, und in Bien tam ihm feiner an Benfall gleich; allein schon unter ber Ranserin Maria Theresia stand sein bekanntes Buch: Gack, Gack. - Back, Gack a Ba einer wunderfeltsamen gennen im Bernogthum Bayern in der schwarzen Rolle verbotner Bucher. Die Predigt, welche ber Bischof von Bitonto ben Erofmung ber Kirchenversammlung zu. Tribent

.: \

Tribent hielt, wurde bamals vor ein Meisterftuck gehale ten; und naturlicher Weise burfte vor einer so anseinlichen Versammlung von Kardinalen, Erzbischofen, Bifthofen und Pralaten Niemand auftreten, von bem: man nicht überzeugt zu senn glaubte, daß er groffe Ranmelgaben ibatte, und unter ben Dredigern feiner Beit fo glangte, wie ehmals Demosthenes unter ben Rebnern won Griechenland. In biefer Predigt bewies er, bag ein Concilium nothwendig fen; weil die Poeten Gotterversammlungen anstellen; weil Moses schreibe, baß ben ber Schöpfung bes Menfthen, und ben ber Bermirrung ber Sprache ber Riefen Gott felbst nach Art eines Conciliums gehandelt habe; weil die Religion bren Sate: pter habe, namlich die lehre, die Saframente und big Liebe, und daß man biefe brev ein Concilium nennes Er vermahnt die Mitglieder des Conciliums zu einer genauen Einigfeit, wie bie Belben im trojanischen Pferbe. Er behauptet, daß die Thore des Conciliums und bes Paradieses einerley sind; daß die heiligen Bater ihre burre Bergen mit bem lebenbigen Baffer, welches baraus fließt, besprengen follten; und baß sonft ber beilige Beift ihren Mund, wie ben Mund bes Bileams und Raiphas öfnen werde. " Würde man es wohl in unfern Lagen einem Schulfnaben vergeben, wenn er mit einer abnlichen Chrief auftrate?

In allen gefitteten landern werden ist Altertste mer geehrt und als ein heiligthum aufbewahrt; und im zehnten Jahrhunderte gab der Dichter Ermoldus Tigellus dem danischen Fürsten harald den wohlmei-

fim Rath, feine ehernen Antifen, welche ben Jupiter und Neptun vorstellten, in Topfe, Tiegel und Kruge au verwandeln:

De Iove fac ollas nigras fulvosque lebetes,
Ignem semper ament autor vt ipse suns.
Neptuno fabricetur aquae gerulus tibi iure
Veceus, et laticum semper habebit honos.

So einen Geschmack läßt man einem so finstern Sabrhunderte hingehn; allein wenn man noch in neuern Beiten bergleichen Werachtung ber schönen Runfte in einem Lande antrift; muß man nicht schlussen, baß es ba nicht lichter aussieht? Der Kardinal Colonna brachte eine schone Bufte von bem Ranser Caliquia nach Spanien. Allein in bem fpanischen Successions. friege nach dem Tode Ronig Raris II. fand Lord Galla way nach einer muhsamen Nachfrage, bag man biefe Bufte als ein Gewicht an einer Kirchenuhr brauchte. Unter der Regierung Jacobs I., als die Mobe bas Bortfpiel und die Paronomafie gleichfam geheiligt hatte, waren die Zuhörer eines davon überfliessenden Predigers unstreitig andachtig und ernsthaft; weil die Allgemeinbeit von Wißelenen felbst ben feverlichen Gelegenheiten Das Lächerliche berfelben vernichten mufte. Ich andeisse aber fehr, fagt ber scharffunige Beattie, ob irgend eine Versammlung in Großbrittannien jest ihre Ernsthaftigteit behaupten konnte, wenn sie mit einer folden Predigt unterhalten wurde, als Sulton's Vorsichts. regeln

regeln für die Leichtgläubigen smb.). Dieser Geschundt un Wortspielen und an andern Arten des salschen Bites war gegen das Ende des sechszehnten Jahrhunderts in England der herrschende, daß man ihn nicht allein in Predigten, sondern auch sogar in Parlamentskeden brauchte. Selbst Shakespear ist bekanntermaaßen noch voll davon. Mit der Verseinerung der Nation scheint er sich wenigstens unter gesitteten Leuten gänzlich verloren zu haben.

Die niedrige Sprache (die man in Engeland biswellen the cant flyls nennt) war am Ende des lettern Jahrhunderts in England herrschend, und wurde die ben Hosseuten Karls des II. eingeführt, die um thre Verachtung der Feperlichkeit, wodurch sich das doihergehende Zeitalter ausgezeichnet hatte, zu erkeimen zu geben, in das entgegengesetze Ertrem versielen, und

here i have undersaken one who bath overtaken menny, a Machiavillian (or rather a maschless villians) one that professeth himself to be a friend, when has is indeed a fiend. — His greatest amisy is but dissembled enmity. — His Ave threatens a vae; and therefore list en not to his treacherous Ave; but hearliens unto Solomon's Cave; and though he speaketh: wourably, believe him not. — Though i call him but a plain statterer, (for mean to deal very plaining with him) some compare him to a devil. It he be one, these words of Solomon are a spell to expell this devil. A Caution for the credulous. By Edw. Sulton. p. 44. Beattle philosophische Bersuche, ar 186.

Musgelaffenheit ber Sitten und Befprache, wie eine und gebundne ungrammatifalifche Bemeinheit des Ausbructs affetirten. L'Eftrange ift voll bavon, nicht nur in feinen Fabeln, wo bas Burleste noch verzeihlich wäre, fonbern auch in feinen Ueberfegungen bes Josephs und Sacitus. Durch eine abnliche Unvorsichtigkeit hat Bachard ben zierlichen Terenz in einen Possenspielfichreiber verwandelt. Ja Dryden selbst hat in einer wer ein Paar Stellen, vielleicht noch in mehrern, ben Daner sowohl als Wirgil travestirt, indem er seinen Uebersehungen Ausbrücke aus ber Bettlersprache eine geflochten hat. Einige unbedachtfame Beiffliche haben fle fogar ba, wo fie bochftschablich und burchaus unertraglich finb, felbft in ber Sprache ber Religion ac braucht '). Richard Steele fagt, bag man biefen Bantifchen Styl von einem gewiffen Undreas Cant berleiten wollte, ber in einem ungelehrten Theile von Schottland ein presbyterischer Rirchendiener gemesen, und burch Uebung bie Gabe erlangt hatte, auf ber Rand gel in einer folchen Munbart zu reben, bag er nur albein von seiner eignen Gemeine, und nicht einmal von allen in berfelben verstanden wurde 4).

Wie die Produkte des menschlichen Geistes in Bissenschaften und Künsten in gewissen Spochen einen Anstrich des lächerlichen haben, der in diesem Zeitpustete gar nicht vor lächerlich gehalten wurde, so ist es auch seit

c) Beattie a. a. D. S. 113.

d) Bufchauer. 147. Stid.

feit jeher in Sitten und Gebrauchen gewesen. wurde nicht in unsern Lagen einen koniglichen Eine zug mit Machttopfen vor etwas hochst unanständiges und unglaubliches halten, und boch erzählt uns bie Beschichte so etwas. Der Einzug der Anna von Bres tanne ju Paris ift beswegen mertwarbig, bag man aus Vorsorge für die Damen und andre Frauenzimmer des königlichen Gefolges kleine haufen von zehn bis smolf Personen mit Nachtgeschirren in allen Straffes placiet hatte, wo ber Bug burchging .). Matte Frauen simmer waren ehemals ben bergleichen Einzugen nichts feltenes. Benm Einzuge Lubewigs bes eilften befanden fich ben ber Fontaine bu Ponceau in ber Straffe Et Denis perfdiebne schone gang natte Mabchen, bie Wen renen vorstellten, und Schaferlieber fangen. Manch mal ließ man Efel auftreten, welche auf Rloten blieffen Als Rapfer Rarl V. nach seiner Erwählung au Ante werpen feinen Einzug bielt, ließ ber Magistrat auf ben Baffen, burch welche ber Bug geschah, allerhand Luftspiele vorstellen; darunter befanden sich die schonsten Mabchen ber Stadt fast gang nackend, nur mit bent bunnsten Flor bebeckt. Rarl ging vorben, ohne fid eines Blickes zu würdigen. Dieses erzählte ber be. rühmte Maler Albrecht Dürer, ber ben bem Cho juge jugegen war, feinem Freunde Philipp Melanchthon, und feste bingu: Er aber batte biefe Mabchen

e) Fragmente der groffen frangofifchen Sittengefchichte, Sitteratur und Bolferbunde. 2783. Februar. G. 717.

febr aufmerksam und etwas unverschamt in ber Rabe betrachtet, weil er ein Maler ware f). Unter bie lacherlichsten Moben ber mittlern Zeiten gehören unstreitig bie Schnabelschube, (Calcei repandi, roftrati, lunati, cornuti, Souliers à la poulaine) melche in Deutschland, Frankreich, England, in den Mieberlanben, und vielleicht auch anderwärts üblich waren. Man findet ichon im drengehnten Jahrhundert Souren bavon, und fie bauerten bis unter ber Regierung Rarls bes V. Diese Schuhe endigten sich vorne mit einer Spike, die nach bem Stanbe ber Perfohen langer ober furger mar-An ben Schuben gemeiner leute waren biefe Spisen einen halben Buf, und an ben Schuhen groffer Berren und ber Pringen zwen Guf lang. Man pflegte fie mit allersand Riguren zu zieren, und je wunderlicher ober lacherlicher biefe Bergierungen waren, besto schoner und vornichmen. Den Urfprung biefer abgefchmadten Mob. holen bie meisten aus England ber, aus ben Zeiten Beintiebe des Zweyten. Dieser Pring befaß eine vorzügliche forperliche Schönheit; nur ben Ruf verun-Staltete ein ziemlich langes Bewachs; um biefes zu verbergen, foll er fich Schuhe zugelegt haben, beren Spiben Rlauen vorftellten. Dies ahmte, wie gewöhnlich, ber Abel balt nach, und biefen bie Burgerlichen. Schon lange hatten die englischen und französischen Bischöffe vergeblich mit Bannfluchen gegen biefe Mobe gebonnert, unb

f) Manlii Locorum communium Collectanes. p. 345. (Francof. s. M. 1566. 8.)

und ein Monch, ber Fortseber ber Chronif Wilhelms von Mangis nennte sie eine Sunbe wider die Natur, eine Beleidigung bes Schöpfers; ja es fehlte nicht viel. baß man bie Anhanger biefer Mobe für Reger erflart Philipp ber vierte in Frankreich wollte sie durch eine Verordnung aufheben; aber fie bauerte ben aller ihrer Unbequemlichkeit und Seltsamkeit in Frankreich fast noch bunbert Jahr fort. Rarl ber fünfte erklarte lie aus Gefälligfeit gegen bie Rlerifen für ungefittet, für eine Gott und ber Rirche jum Spott gereichenbe Erfinund zu ihrer Abschaffung bediente er sich eines fraftigen Mittels. Er verbanunte alle, bie bartnacfig bamit fortfahren murben, ju einer Strafe von gehn Dadurch wurde biefer Gebrauch, ber ohnebin ben meisten leuten beschwerlich fiel, vertilget. Allein berjenige, ber an bessen Stelle tam, mar um nichts vernünftiger. Man legte sich Schube und Pantoffeln zu, die vorne so breit waren; daß sie oft bie Breite eines quten Buffes überfchritten .). Reviller fand in der Kunstfammer zu Umbras an vielen ganzen Kuraffen ber Desterreichischen Erzherzoge eiserne Schube mit febr langen Spiken, welche als Futterale über bie orbentlichen Schuhe oder Stiefeln gegangen find. Er glaubt, man hatte biefe Spiesse mit Gewalt in bes Gegners Pferde getrieben, und bernach ben Ruf guruckgezogen. Er fand uuch folche Schnabelschuhe un etlichen beutschen Sta-

g) Allgemeine Belthiftorie der neuern Zeiten 19t Theih vom Brn. Joft. Menfel. S. 199.



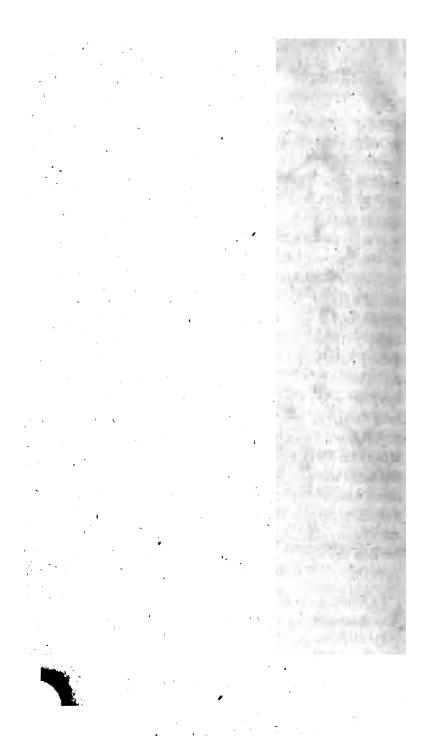

Statien, und in verschiebnen Lapeten, so auf bem Chloffe au Bruffel find, und aux Reit bes Burgundi-Schen Bergogs Philippi Boni verfertigt worden. etlichen Orten gieng ber Staat noch weiter, und machte man Schellen an folche Spiten b); welches man nicht für lacherlich bielt, weil die bamaligen groffen Berren gewohnt waren, um ihre Untunft auch schon von weitem fund zu machen, die Rleiber mit Zimbeln und Schellen zu behängen; wie aus vielen noch übrigen Bilbfaulen und bem alten Weihnachtsgefange Peters von Dresben in dulci jubilo erhellet; in welchem bie Borte vordommen: wo die Schellen flingen in Regis curia i). Bie wenig reelles bergleichen Moben an fich haben, kann man baraus schlussen, weil biefer Staat ber Furften in turger Beit ein Unterscheibungszeichen ber Narren von Profession murbe. Unter ber Regieeung Ludwigs des Litten trug man in Franfreich Beinkleiber, bie man Greaves nennte; biefe maren oben in der Mitte mit einer Rierart verfehn, welche bie Stieben, bie man aus Schamhaftigfeit nicht gerne nennt, natürfich barftellten. Diefe unanftanbigen Buttertle Beaguettes ober Brayertes genannt, waren mit Franzen und Banbern geziert, wie man fie bisweilen noch auf alten Laveten sieht. 4). Montakune ge-DR 3 ... benft

<sup>4)</sup> Siehe die erfte Figur.

i) Repflers Reifen. 1. Th. S. 27. (Sannover 1776. 4.)

k) Allgemeine Belthistorie ber Reuern Beiten, sor Theil. 6, 44.

bente auch in feinen Werfuchen biefer Sofen, und ift inwillig, daß man biefe Futterale um bie Welt ju betilgen in gang monftrofer Form machen lieffe. Rach fet ner launigen. Art fest er hinzu: er glaube biefe Erfin bung ftannne aus beffern und fehr gewiffenhaften Beiten ber, wo man ber Welt von feinem Sab und Guth hatte wollen Rechenschaft geben. In biefen einfältigen Bei ten hatte man fich bas Maaf nehmen laffen, wie man isich noch jest das Maaß am Urme ober Jusse nehmen lieffe 1). Der schalfhafte Rabelais batte mabricheittiel biefe Tracht im Ginne, als er ben Dofenlastos Bargantua befchrieb "); und Sifchast, Ber ein Bill von der Wurdigkeit der lage schreiben wollte, glaubt man konne die Nationen burch nichts bessen alse beites. die Form ihrer lake unterscheiben. Duch wir Wollen ifn felbft reben laffen: "Dann woran fam min bent beffer die Wolfer unterftheiben als an lagen; bil Lent fchen machen Ochfenfopf, bie Belfchen Sunbefibelboget. Die Turten, Ungarn. Volen und Reuffen (welches noch bas befte ift) gar teine, sonbern bebeckens. and langer Rleibung, bie Schlesier thun Bielefurtun von Daffat bafür, bie Gafconier, beneu fift Me Be tionen beut bei Lag nachschlagen, machenieiner Alleiben fchlis bafür, und bamit es nit bie Ban bledt, boie etit Bammeft mit Saften, fo wirds gefollert mit Rnopflin;

l) Les Effais de Montaigne Livr. III. Chap. 5. p. 869. (a Rouen. 1619. 8.)

m) Les Oeuvres de Rabelais. L. I. Ch. S. ...

etliche haben glatte, andre rauche, etliche aufgezogene, etliche gehörnte, andre Schneckenhäußlin. Darumb hat unser gnädiger Herr Grandköllier die Nationen, nit auf des Türkischen Kensers Solimans weiß in seinem Saal mit eines jeden Hosen und Wammest, Hut und Mantel, Farb und Vart laßen malen, sondern nur die Urt der läß den einem jeden Volk bräuchlich in Lenmen, Wachs, Stein, Marmor und Metall bosieren und vissen, und also zur Gedächtnuß ausstellen lassen. Dann zu unsers Käl großen Zeit war der Brauch, wann einer ein End schwur, küßt er zwen Finger, und legt sie auf den laß, und schwur benm Instalt: wie die Weißtlichen ben Lehen Verlenhungen die Hand auf die Brust legen »)."

# XXVIII.

Daß der Geschmack der Nationen am Komischen sehr verschieden ist, kann man nicht leugnen. Den unterscheidenben Charakter eines jeden Volkes in diesem Stücke deutlich vorzustellen, würde zwar nüßlich und sehr unterhaltend, aber auch vielen Schwürigkeiten unterworfen senn. Denn der Geschmack der Nationen andert sich mit der Zeit. Zu den Zeiten des Plautuskonnten die vornehmen Romer noch grobe und starke Scherze ertragen, welche zu Augusts Zeiten den Hofleuten unerträglich waren. Horaz erklärte nach 150 Jal. en, daß dieser Geschmack der Urbanität zuwider,

n) Bifcharts Affenthenerliche Befchichtfitterning. ME Sav.

und bennahe ein Rennzeichen ber Dummbeit mare 1). Die Deutschen sind nicht mehr bas Wolk, welches fie au Lacitus Reiten waren; nicht mehr fo, als ba bas Roust und Rolbenrecht noch galt; nicht mehr fo. wie por ben Zeiten ber Reformation; ja feit vierzig Rabren ift ber Geschmack in Deutschland gang verandert werben. Micht jeber in einem Lande, in einer Stadt benkt fo, wie ber anbre, und an groffen, volfreichen Dertern findet man Charaftere aus allen Welttheilen. Mets cier fant in Daris Affater und Laplander, Rapaneler und Efquimaur, weisse Meder und friegerische Quater, Reneranbeter, Menfchenfreffer, hottentoten, Brachmanen, Grönländer und Babylonier P). In ein und eben berfelben Nation giebt es zu viel Rlaffen von Menschen, die sich nach dem Range in bobe, mittlere und niedrige theilen; ju viel fleine Striche und Abtheilungen eines Landes, wo man in jeder etwas eignes Baretti getraute sich nicht, alle Bolfer it finbet. Italien zu schilbern; und ich mochte es nicht manen, ein charafteristisches Gemälbe meiner Landsleute von ber Mark Brandenburg an bis nach Ungarn, und bem Bebirge bis nach Polen zu entwerfen, wegen ber groffen' Werschiebenheit ber Charaftere und bes Geschmads, bie sich oft in kleinen Strichen ganz auffallenb finbet.

e) At nostri Proevi Plantinos et numeros et Laudavere fales: nimium patienter vtrumque (Ne dicam stulte) mirati. Horat. Art. poet. v. 270,

<sup>(</sup>a) Tableau de Paris, T. I. p. I.

Den Rachrichten ber Reisenden ist auch nicht immer. su trauen; einige burchlaufen bas land in mercantille fchen Geschäften, und benten mehr an ihr Interesse, als an die Sitten ber Einwohner; andre reisen schon mit Vorurtheilen wiber eine Nation eingenommen, und finden alles, wie sie es finden wollten; so durchreiste ber Engelander Sharp Italien nach Baretti's Ausfage: andre werben burch frankliche Umstände gehindert, recht au febn, wie Smollet; andre faffen wie handwertspurfchen alle schiefen Urtheile auf, bie sie in Wirths baufern von übelgesinnten ober parthepischen Leuten biren : anbre abstrahiren Charaftere ganger Mationen von einzeln Versonen; andre beurtheilen bas Auslandische immter nach ben Sitten und ber Denkungsart ihres Landes, und finden jenes tabelhaft, weil es ben ihnen nicht gewöhnlich ist. Selten erlangt man eine: fo vollkommine Renntniß von einer fremben Sprache und fremben Sitten, wie ber Englander Moore bemerft, daß man alle Feinheiten von jener und Anspielungen auf biefe versteht; folglich scheint uns manches ungereimt, woran der Eingeborne groffen Geschmad findeti Der gereimte Dialog ber frangofischen Schauspiele' kommt bem Englander, ber zum erstenmal ben franzefischen Schauplas besucht, ungereimt und umaturlich vor; bie aber lange in Frankreich gewesen sind, und: eine volltommnere Renntnif ber Sprache erlangt haben, versichern uns, daß die tragische Muse ihre Wurde ohne Reime nicht behaupten kann, und baß folche auch bem Inflipiele eine Zierde geben, die alle Einwurfe überwiegt.

Da die Englander die französische Sprache mehr fin bieren und besser verstehn, als die franzosische Ration Die Englische; so finden mir, bag viele unfrer Landsleute Die Schönheiten bes Corneille schmeden, und Diefen Benie ben gerechten Zoll ber Bewunderung bezahlen; ba hingegen kaum ein einziger Franzose gefunden wird, ber von Shakespears Berbienst einige Begriffe bat. -Alle frangofische Rritiker, von Voltaire an bis zu bem elendesten Schmierer in ben litterarischen Tagebuchern, bleiben blos ben ben Unregelmäßigfeiten bes erftern flehn, Schreven über ben barbarischen Geschmad ber englischen Mation, reben von der groteffen Abgefchmadtheit ber, Erfindungsfraft bes Dichters, und erläutern folche burch parthepische Auszüge ber tabelhaftesten Somen in Shakespears Studen. Wenn ein ganges Bolt mit bem Grade der Beurtheilungsfraft, den ihm selbst bie Zeinde ber brittischen Mation einraumen, sich in der Bochften Bewunderung eines Mannes vereinigt, und Jahrhunderte seine Stude mit ungesättigter Begierbe fieht, so follte es boch wohl jenen Franzosen, einstallen. haß vielleicht in den Werken dieses Dichters Boutrefe lichkeiten fenn mochten, welche sie nicht faben; und eine mittelmäßige Unpartheplichfeit mufet fie gelehrt haben, baß es anstånbiger fenn murbe, mit ihrem Grett. purid ju bleiben, bis fie mehr Renntnif non einem Schriftsteller erlangt hatten, wiber ben fie ihren Bis auslassen wollten ?). Sebe

4) Dr. Moore Weiß bes Lebens und ber Sitten in 3mm. fien. 12 Th. S. 134 f.

... Jebe Bolkerschaft bat ihr Nationallacherliches. wie jeber Menfch fein Stedenpferb, welches ibm vot allen andern behagt. Es gehtibier mit Menfchen, wele de gefunden Verstand besigen, fast wie mit Bahn-Der Wahnwißige ist gemeiniglich nur in mikiaen. einem Puntte ein Marr, und übrigens verständig wie andre leute; wer Tollhaufer befucht bat, wird fich bavon am besten überzeugen tonnen. In bem Irrhause au Jauer befanden fich ehemals ein Gott ber Bater, ein Abgefandter Gottes, ein Prophet, ein Konig von Dolen, ein vermeintlicher Staatsgefananer: Die in andern Fallen flug und verständig waren. Der lette Berreg von Merseburg, welcher blobfinnig war, batte eine befondre Neigung zu Bafgeigen, und konnte auch bleg burch bieselben beruhigt merben. Begen unolf Whe war taglich in ber Berzogin Zimmer Roncert; und es war so eingerichtet, bag ber Bergog auf ber Basceige spielen konnte; von der er so ein grosser Liebhaber mar, daß er sie selbst in der Schloffirche unter bem Besange, ja auch oft unter der Predigt ftrich. Er hatte eine Bafigeige von ungeheurer Groffe, Die libre einem groffen Ernbtewagen nachgefahren wurde ?). Us die Berzogin mit einer Lochter ins Wochenbette fam, wollte er bas Kind nicht annehmen; als man ihm aber fagte: es habe eine fleine Bafgeige mitgebracht, b war alles gut. Es follten ber Bergogin zwen Guther als

Des Grn. Oberconfistorialraths Buschings Bentrhae für Lebensgefchichte benkwurdiger Perfonen. 1r Th. S. 286.

dis Allobium übergeben werben; um ihn zu biefer Sandlung zu bewegen, schickte man feine Bafigeige votaus, und biefer folgte er mit Bergnügen.

Es ware eine grosse Thorheit, wenn man bas Geltsame und Sonderbare in den Charakteren und bet Denkungsart einzler Personen einer ganzen Nation aufdürden wollte. Ein gewisser Facchino in Ronk glaubte, wie der Pater Labat erzählt, er wisse est Gaar, wenn der Pabst im Konklave sollte gewässt werden, nämlich erst alsdenn, wenn die Kardinale den Verstand verloren; denn das wäre ein Zeichen, daß der heitige Geist über sie kommen were; und das schlosser daraus, weil ühn kurz vor einer Pabstwahl ein Kardinal des Abends also gegrüßt hatte: "Unterthändigt Diener Ihro Eminen? ". Wer würde sich unterständigt Diener Ihro Eminen?".

Ganz anders aber muß man urtheilen, wenn ein aufrichtiger und verständiger Reisender eine selltsame Meinung oder einen sonderbaren Gebrauch, der ander wärts ganz und gar unbekannt ist, und höchst läcker lich scheinen würde, einer ganzen Nation ausdrücklich zuschreibt, und der auch übrigens dem Gedankenstständ dieser Nation gemäß ist. Dr. Livore erzählt, daß als er in einer Oper zu Rom eine Arie hätte singen hör ren, die allgemeinen Benfall gesunden, so hätte eine

s) Labat Reisen nach Spanien und Belfchland. 32 Ehl. S. 257.

Derson mitten im Parterre gerusen: Der Romponist perdient Rapellmeister der Jungfrau zu werden, und ein Chor Engel anzuführen! Er sest hinzu; "In andern landern murbe bas für einen fehr harten Ausbruck gehalten werben; bier aber hat er eine besondre Rraft, weil man burchgangig bie Rungfrau Maria für eine groffe Liebhaberin und vollkommne Kene nerin ber Tonfunst balt. Diese Nachricht ethielt ich; fährt er fort, am Christag Morgens, als ich meen arnten kalabrischen Pfeisfern zusahe, welche ihr außerftes thaten, ihr und bem Rinde in ihrem Arme zu gefallen. Gie spielten eine gange Stunde vor einem Bilde von ihr, bas an ber Ede einer Gaffe fanb. Aller andern Statuen ber Jungfrau, bie in ben Straffen fiche, wird jeben Christag Morgens ein ahnliches Standchen gebracht. Wie ich mich um die Bebeutung biefer Ceremonie erfunbigte, wurde mir obiget Umstand von ihrem Charafter erzählt. — Ein Dilger, ber ben Pfeiffern mit groffer Unbacht zuhörte, gab mie biefe Machricht. Er sagte mir baben, bie Jungfraubatte einen zu feinen Geschmad, als bag fie an bem Spiel ber armen Ralabrier, welches eigentlich ihrem Rinbe augebacht fen, viel Wergmigen finben tonnte, und hieß mich bemerken, bak die Melodie einfach, ungekunstelt und so ware, als sie mabrscheinlich bem Ohr cines fo fleinen Rinbes am besten gefiele 1). "

Eben

<sup>2)</sup> Mosts am angef, Orte, 25. a. C. 45.

Eben fo tann man bas, was ber Dominifanit Labar von ber Gewohnheit in Rabis erzählt, baf bie. Frauenzimmer und Beiftlichen ihre Zuffe auf ben Straf fen aus einer lacherlichen Urfache verbergen, ber gansen Mation zuschreiben, weil es auch burch anbre Eradblungen bestätigt wird. Die Franenzimmer, welche Au Fuffe burch bie Straffen gehn, fagt er, ziehen niei mals meder ihre Unterrocke, noch ihre Fußbecke, es mag auch noch so kothig senn, in die Hohe. Es if bem Moblitanbe gemaffer, ben Ruf mit Roth und Unrach zu beschmußen, als bie Spife bavon febn zu laffent indem eine Frau, wenn fis einer Mannsperson den Sing zeigt, baburch berfelben zu verstehn giebt, baß ste tweit fen, ihm die lette Gunft zu erweifen. Aufferdem buben Die Spanier gewiffe Proportionsregeln von ben Fuffing Die so lacherlich find, als wenig mir es austehn wiebes fie angubringen. Diese Gewissenhaftigkeit, Die Miss zu verhergen, erstreckt sich nicht allein auf die Frauensverfonen, fonbern auch auf die Religiofen. Der Piate Minbela stedte mir eines Lages, baf unfte Bar fich baran argerten, bag ich im Beben meinen Rock in Die Bobe hob; weil, fagte er, bie Fuffe ber Orbens leute und Fragensperfonen gleich verborgen fenn mitfim be man fonft gewisse Schluffe barans zoge, welche min au vermeiben mobitbate?). Eben biefes bestätigt-Sume; er ergablt, die Mutter bes lesten Konige in Spanien sen auf ihrer Reise von Madrid burch ein Lanb.

u) Labat Reifen nach Spanien und Italianier 26: @: 263.

Sindstädtchen gekommen, welches ein Gewerbe von Dandschuben und Strümpsen trieb. Der Magistrak dieses Städtchens glaubte die Königin nicht besser dieses Städtchens glaubte die Königin nicht besser dieses diese die Königin nicht besser die besser die Konigin nicht besser die diese Wasier Domuss, welcher sie begleitetst, nahmt die Handschube gar gnäsdig an; allein, da die Strümpse hervorgelangt wurd den, warf er sie mit Umvillen von siche. Ihr sollt wish sein, sprach er, daß die Königinnen von Spanien keinel Veine hähen. Die junge Königin, welche man ost unstschen Geschichten von der spanischen Eisersucht ers schools hatte, bildete sich school in ein tautes Geschreps aus.

cinganges Bolf durch die Lange der Zeit; durch versi beschangen sober derschimmertes Klima, durch Regisst rungaform, Religion, Erziehung und Revolutioners afahren ihnn, und welche einen machtigen Einstuß ist ihre Sitten, Gebräuche und in ihr ganzes Gedankenk sieden haben komen; so erhalt sich voch wied dieser Berlichten haben komen; so erhalt sich voch wied dieser Berlichten dabenungen noch immer der alte Grundseiner bestellt ben ein aufmerkfamer Beobachter durch alleunfgeklebten Neuerungen durchscheinen sieht. Ber den Deutschen zum Leunfchen finder sich noch die aler Redlichkeit, Lapserket und Leiben zum Trunk, die den Germaniern eigen war; ben den Franzosen die Höllichkeit und der Leichtsun der Gallier; den den Engländern die Frenheitsliebe der Britten, ben den Aegyptiern der alte Hang zur Welansholie, ben den

Arabem ber nomabifche Geist und die Ernfichaftiatel ben ben Briechen Bis, Lift und Reugierbe, bie Liebe sur Unabhangigkeit ben ben Mainotten, die unter ben himmel von Sparta leben, und ben ben Korfibanien die alte Unbandigkeit, ber ben Sollanbern die Raltbis tigfeit, ben ben Morgenlanbern ber fubaltern Beift, Bebuld gur Knechtschaft und gum Despotismus. Eben so wie der alte Nationalteim unter den Wölfern nicht m leugnen ift, so giebt es noch ist unter ben Nationen in threm Charafter etwas Restes und Selbstitanbiael welches in allen kleinen Bolferschaften einer andfin Nation kembar und auffallend ift. So findet manber ben beutigen Italienern von einem Enbe ber Sabinkt bis zur anbern burchgangig Empfindsamkeit, und in aufgereimtes, lustiges Wesen, welches sich burch banfiges und lautes lachen außert. Die Benetianer mogen nicht gerne ihre maltere, (fo nennen fie ihre Chelleutt) to fich im Baufe fehn, fonbern gefellen fich gern mit nes Gleichen, ober zu folchen Fremben, bie fich beraits fo lang unter ihnen aufgehalten haben, daß man fie ut Quae und luftige Leute fennt: benn ohne Luftigfeit if Miemand einem Benetianer willfommen. Co no i zu meti no li volemo; wenn sie nicht lustin sint; mogen wir sie nicht; ist ebenfalls eins ihrer gewihnlichsten Spruchelchen "). Der Bolognesische Be-

Daretti Befchreibung ber Sitten und Gebrauche in Italien, nach ber Uebersehung bes Drn. Prof. Schums mels. 22. 261. C. 121.

bel wird für noch wisiger und brolligter gehalten, als Die Gondelierer in Venedig, und man erzählt manche van ihren lebhaften Einfallen, bie, wie man fagt, einem Bischof selbst zum lachen bewegen wurden \*). Mur machen hier die Piemonteser eine Ausnahme; benn wenn man in einer Diemontesischen Stadt auf einem effentlichen Plage spakieren geht, so merkt man gleich, baß jedes Gesicht finfter und voll murrischer Ernsthaftigkeit ist ). Die Empfindsamkeit fand Moore bew feiner Reise burch Stalien allenthalben. Als er 3. 28. in Rom eine Oper aufführen fah, fagt er, bie Empfindfamteit einiger Unwesenden gab mir einen Begriff von ber Gewalt ber Tone, welche meine flumpfen Gebore nerven meiner Seele nie mitgetheilt haben murben, Ben gewissen Arien bemerkte ich ben Ausbruck einer fillen Freude auf allen Gesichtern; ben andern schlug man die Bande zusammen, schloß halb die Augen, und bielt mit einem verlangerten Geufzer ben Athem an fich, als wenn die Seele in einen Strom von Entzücken entflobe. Ein Matchen im Parterre rief aus: o Diof dove fono, che piacer via caccia l'alma! o Gotti mo bin ich, auf welche fusse Art entstieht die Geele 114:

So schwer es ist, über ben Charakter einer ganzen Nation ein treffendes und richtiges Urtheil zu fällen, so leicht

<sup>#)</sup> Ebendaselbst. S. 126.

y) Ebendaselbst. S. 94.

s) Moore Abrif von Italien. at Thl. 8, 47.

kicht ist es manchen Queertopfen antommen, gante Rationen burch biftatorische Aussprüche zu beschimpfens Dirintilian hielt es sthon vor fehr unbillig, gange Raf tionen, Rlaffen und Stanbe von Menfchen feindfelig angugrelfen . Und boch finben fich eine Menge foldet verangificten und mißlungnen Schilberungen ganget Bollerschaften, welche Stolz, Eigenbuntel und Jeints fchaft erzeigt haben. Joseph Scalifter, ber vor get tehrtem Stolfe platte, hat viel foldhe elende Urthelle von gangen Dationen gefällt, bie man in benben Seit Higerana aufgezeichnet findet. Doch ift zu bemeiden baff biefe Scaligerana ohngefähr eben so viel Glenden als ble Lifchreben Lutheri verdienen; benn ble Vafficnis, welche bie zwenten Scaligerana gefammelt, und Ventus nlien, welcher die eisten zusammengetragen, haben fie aus bem Munbe Scaligers niebergefchrieben; fie entil Balten alfo bie Ausfalle guter und bofer laune. - Die Dentichen neune er Marren und angelehrt; fie fleiten ife Berfprechen nicht; bie Mieberbeutschen waren geale fam und barbarifch gegen Frembe. Die Beiber Bit ten berteufelte Ropfe, besonders in Danzig, ware barbarifder als bie Braumfchweiger, well well nig Fremde ju ihnen famen. Den berühmten Deffünffler Clavins nemit er einen biden beutschen Bauch, eine Beftie, einen Efel; baff er ein guter Deftinitter ſq,

a) Quintil. VI. 3, 34. Male etiam dicitur, quode in plures conuenit: si aut nationes totae incessantur, sut ordines, aut conditio, aut studia multerum.

ter, giebt er zu; allein er mennt auch, ein Genie fonne niemals ein guter Mathematitus fenn. Aber mobl zu merten! Sealiger war eifersuchtig, bak man nicht ihm, fonbern bem Clavius bie Berbefferung bes Ralenders aufgetragen batte. Die Spanier find Ignoranten und Barbaren: Die Hollander find niederträchtige, geißige und undankbare Leute. Ellnb boch ernahrten ibn biefe niederträchtigen leute!) Die Italiener baben feine Religion, sie find nur aus Eigennus Christen. Die Relitien und Beiftlichen, welche in Rom Ehrenstellen besißen, sind Atheisten; und das sind alle Sta-Besonders ist bas Urtheil sehr komisch, welches Scaliger von ben Schlesiern gefällt bat. Er fact : Die Schlesier find alle klein von Derson : (er muß unfre Gebirge nicht gekannt haben) es giebt tapfre Leute imter ihnen; sie sind halbe Barbaren, konnen gut zer deier find auch fauifch. Ferner, Die Schlefier find Barbaren und mobnen am Ende ber Christenheit. Die Schlefter, welche feine Barbaren find, baben gemeimialich voetrefliche Ropfe. Gie granzen bennahe an Sclavonien, und reben auch sclavonisch b. Die viel fchiefes und falfches liegt in biefen Schilberungen, und wie grobstols muste ber Mann senn, ber sich auch nut in feinen Erholungestunden unterfangen konnte, gange Mationen so in die Pfanne zu bauen!

Nicht

b) Scaligerana fecunda, Artic. Alemands, Brunswic, Clavius, Espagnols, Hollande, Italiens, Silesil.

# 194 .... Erfte Abhandlung.

Richt minder höflich urtheilte ber Kardinal Du Derron von den Deutschen. Er fagte: "Reine Ma tion ift so neivisch und brutal als die deutsche, keine den Muslandern fo feind; es find Bier - und Stubentopfa Wenn sie einen Franzosen ober Italiener allein antreffen, so schlagen sie ihn tobt; das ist gewiß. " Clavius, von bem bie Jesuiten so viel Wesens machen, ist ein schwerfälliger Kopf, ein groffes beutsches Pferb (). Beil eben biefer Karbinal von bem Jesulten Gretser fagte: "Bor einen Deutschen bat er Berftanb gemig." fo nahm baber Boubours Gelegenheit, bie Frage m untersuchen: Db ein Deutscher ein schoner Beift fenn tonnte? aber Barbier d'Aucour a), und Chevreau') feine Landsleute haben ihn zurecht gewiefen, und gezeigt, baß bergleichen Nationalbeschimpfungen wiber Die Vernunft und ben Wohlstand sind 1).

Unterbessen sind die Franzosen von den Italienern auch mehr als einmal Barbaren genannt worden; z. B. von Guicciardini in seiner Geschichte, und in Machiavelle Prinzen werden sie im lesten Kapitel, welches von der Befreyung Italiens von den Barbaren handelt, auch mit unter diesen Barbaren verstanden. Die Franzosen haben ehmals die Spanier immer als wahre

- c) Perroniana. Artic. Alemans. Clavius.
- d) In feiner Rritif über Die Entretions d'Ariste et d'Emgene.
- e) In den Chevraeana. T. I. p. 91. 92.
- 7) Memoires de Mr. Ancillon. p. 264 f.

spahre Don Quiroten und verbrüßliche Leute vorgestellt: aber Baretti bat gezeigt, wie unrecht fie ihnen gethan · haben, und bag in Spanien mehr mabre Luftigfeit gu finden ift, als in Frankreich. Wie verschrieen waren micht in ben alten Leiten bie Licqueier, und in neuern thre Machtommen bie Genuefer. Man fagt, unter thnen find die Manner obne Tren, die Weiber ohne Schaam, die Gebirge ohne Baume, und bas Meer ohne Bifche. Baretti fonnte aber nicht ben geringften Grund von biefer Verleumbung entbeffen, und fagt: " ob er gloich als ein gebohrner Turiner eine lacherliche : Untivathie von Jugend auf gegen bie Benuefer eingefogen batte, so wünschte er boch mit seinen Freunden lieber in Genua zu leben, als in irgend einer andern Stabt, bie er gefehn hatte. Denn ba mare bie Regierung milb. bas Klima fanft, bie Baufer groß und reinlich, und ber Anblick ber gangen Gegend überaus romantifch fchon b). : Wem'find unter ben Deutsthen bie Spotteregen gegen - Die Schwaben unbefannt? Renfler fagt: "Die - Schwaben muffen unschulbiger Weise viele Siftorchen von fich ausbreiten laffen; fie find aber fo tlug, baf fie felbst folche jur Beluftigung ber Befellschaft ergablen, und fich nebit andern Nationen mit gleichem Recht ober Untechtan ben Schweigern wieber zu erholen pflegen. ---Ueberhaupt muß ich gestehn, baß ben ber schwabischen Mation fo viel guter Berffand, und baben vielleicht M 2 mebr 

g) Baretti Beschreibung der Sitten in Jtalien. 22 Th. S. 100 f.

micht von der alten beutschen Treu und Redlichkeit gefunden werde, als ben mancher andern. Absonderlich
fund im Wurtembergischen die Bauern so king und wigig, als in andern kandern kaum die gemeinen Burger;
wozu meines Erachtens dieses nicht wenig benträgt, daß
sie ihre kleine Dorfgerichte selbst halten, und auf diese Weise nicht ihrem Boigte voer Amtmanne allein, auch
in den geringsten Dingen, blinden Gehorsam zu leisten
haben h. Eben solche erdichtete Historchen erzählt man
von der Einfalt der Burger in Schilba, von den Pontmerschen Fräulein, und in Schlessen von den Positmissent; obgleich die Leute an diesen Orten eben so klug
sind, als anderwarts; vermuthlich hat man die Einfalt
einzler Personen den Einwohnern eines ganzen Ortes
oder kandes ausgebürdet.

# XXVIII.

Wenn man den charakteristischen Geschenack der Tattionert am Lächerlichen untersuchen will, so kann man darunter nicht das Gefallen am edien Kodiffizu überhaupt verstehn; denn dieses ist allen ausgestäteten Köpsen jeder kultivirten Nation gemein; wir das eine Nation mehr Neigung dazu hat, wis die ander; dass eine nur lächelt, wenn die andre sich der vollies, lauten, herzlichen lache überläßt. Ich verstehe dasunder einen sonderbaran, eigenthümlichen Geschmack in gewissen Klassen des Lächerlichen, den andre Nationen

h) Renglere Reifen. 1. Th. S. 11.

nicht in bem Grade lieben, ihm nicht fo fehr anhängen, voer ihn gar fehlerhaft finden; z. B. der Geschmack an Unflätherenen, Bouffonerien, Berdrehung der eigenshümlichen Namen, Spielwerken, und so ferner.

#### Boten.

Eine Geschichte ber Zoten wurde ein seltsames, aber vielleicht nicht unnuges Unternehmen fenn. .. Man wurde beutlich baraus lernen, wie eine Nation etwas sum Romischen rechnet, mofür bie andre ben größten Abichen hat; und wie die Berdorbenheit des Befchmacks zugleich mit bem Berberben bes menschlichen Bergens und ber Ausgelassenheit der Sitten entsteht und zu-Wahrscheinlicher Weise find die Boten und. nimmt. alle unflathigen Scherze, welche sich auf grobe forperliche Wollust beziehn, ursprünglich ein Produkt des hisigen Klima, wo die Reise körperlicher lufte burch ben Himmelsstrich mehr befordert und unterhalten werben, als in falten landern. Dort find Bielweiberen, mamliche und weibliche Berfchnittne, Die Barems, Die Phallusbienste, ber Mabchenbanbel, bie feinsten Runfte ber Wolluft, Die leckerhaftsten Speisen und Getranke, bie Beforderer ber Bolluft, erbacht und gepflegt worben, bie dem kalten Norden unbekannt waren, und dort ist wahrscheinlich bas Vaterland ber Zoten. Die ersten Spuren berfelben als Produkte bes Biges betrachtet, finden fich um die Zeit der fieben Beisen in Griechenland, oder furz vorher und nachher. entstanden die Erint = und Liebesbichter, beren BugelIoliafeit noch in ihren Fragmenten am Zage liegt. Alts man, Altaus, Sappho, Anatreon und Ibytus, beren Lobgefänge auf die heftigsten und gröbsten sumlichen Wollufte man mit ber Einfalt ber bamaligen Gitten und ben moralischen Spruchen ber sieben Weisen schwerlich vereinigen kann, wie Bere Prof. Meiners Das sittliche Werberben und grundlich bemerkt hat '). Die ausschweifende Kunst ber Bollust tam zuerft aus Lydien nach ben griechischen Stabten in Jonien, und besonders nach Rolophon, wie aus einer Stelle bes Rleardyus benm Athendus erhellet k). Denn als bie Endier gegen ben Rrofus fich emporten, unterfagte et ihnen auf ewig ben Gebrauch ber Baffen und ber leibesübungen, und befahl, ihre Rinber in allen Runften ber Unjucht und Schwelgeren ju unterrichten, woburch bieses machtige und tapfre Bolf in Komodianten und Weichlinge verwandelt wurde 1). Eben biefe Runft, ein Wolf burch Wolluste zu entnerven und weibisch zu machen, gebrauchte Berres gegen die Babylonier, Ariftobemus gegen bie Rumaner, und Sefoftres gegen bie Aegyptier "); ja Lacitus verfichert, baf bie Romer burch Wolluste ben ben unterjochten Wölfern mehr ausgerichtet hatten, als burch ihre Waffen "). Die Ge bidite

i) Geschichte ber Biffenschaften in Griechenland und Rom.
1. Band. S. 77 ff.

k) Athen, Lib. XII. p. 526. Edit. Casaub.

<sup>1)</sup> Herod. I. 155. Justin. I. 7.

m) Plutarch. spoph. Reg. cs. 6. Dion. Halicar. VII. c. 8.

<sup>\*)</sup> Tacit. histor. IV. 64. Agric. c. 21.

bichte des Archilochus waren so unsittlich, daß sie aus Sparta verbannt murben \*). Dach unfrer Denkungsart und Sitten wurde man immer fchluffen: ein Schrift Reller, beffen Schriften Beilbeit verrathen, muß felbit ein verhorbnes Berg haben, ober seine Nation ist felbst ausschweifend; benn weß bas Berg voll ist, beg geht ber Mamb über; allein bas war ben ben Griechen und Romern nicht ber Fall; wenigstens versichern uns biefes ansehnliche Manner unter ben lettern. Da felbst., ein Theil bes beibnischen Bosenbienstes ber unzüchtigen Liebe geheiligt war, so barf man sich nicht wundern, wenn felbst die größten unter den Gnomifern, Solon, Mimnermus, Theognis, Simonides und Stes Achorus Prediger der unguchtigen liebe waren. Unter ben Griechen fowohl als Romern scherzten die größten und ernsthaftesten Staatsmanner, Beerführer, Be Iverricher und Weltweise, beren Leben und Charafter meistens gang untablich waren, in ben leichtfertigsten Bedichten, beren anziehenbster Reiß eben ihre Unguchtigleit zu fenn schien .). Catull mennte, ber Dichter M A felbft

<sup>\*)</sup> Valer. Max. L. VI. C. 3. Lacedaemonii libros Archilochi e ciuitate sua exportari jusserunt, quod eorum
parum verecundam ac pudicam lectionem arbitrabantur. Noluerunt enim ea liberorum suorum animos
imbui, ne plus moribus noceret, quam ingensis prodesset. Itaque maximum poetam aut certe summo
proximum, quia domum sibi in visam obscenis maledictis lacerauerat, carminum exilio multarunt.

<sup>•)</sup> Berr Meiners am angef. Orte. 8. 79.

felbst musse zwar teusch und zuchtig senn; bas ware aber ben seinen Versen nicht nothig ...). Martialis fagt: feine Schriften maren zwar unteufch, aber fein Leben unbescholten ?). Unterbeffen gab es boch bamals auch leute, bie bas nicht so schlechtweg glaubten, benn schon Aurelius und Surius beschuldigten ben Catull megen feiner unguchtigen Berse ber Unteuschheit 1). Lind bas Gewissen mochte boch manchen versichern, baß bie bamals gemeine Art zu urtheilen, wohl nicht fogar richtig fenn konnte; baber entschulbigt fich ber jungere Dlinius megen feiner Bendetafhllaben ben feinem Freunbe Paterius, und fagt: wenn ihm ja manches barin zu unzüchtig scheinen sollte, so wurde er sich nach seiner Belehrsamkeit wohl erinnern, bes die größten und anfehnlichsten Manner, Die bergleichen Dinge gefchrieben, auch bisweilen ein ober zwen Botlein mit einzurucken fich nicht geschamt batten 1). In einem anbern Schreiben an ben Aristo, melbet er biefem, baf ihn einige tabelten, weil er bergleichen Dinge geschrieben, und bisweilen anbern vorlase, und mepnt, wenn er ja barin einen Fehler begangen, fo hatte er biefen Fehler mit ben gelehr:

p) Nam castum decet esse pium Poetam Ipsum, versiculos nihil necesse est, Qui tum denique habent salem et leporem, Si sunt mollicult ac parum pudici. Catult. ep. 16.

<sup>4)</sup> Lasciva est nobis pagina, vita proba est.

Qui me ex versiculis meis putatis,
 Quod sint molliculi, parum pudicum. Catuli. ib.

s) Plin. Lib. 4. ep. 14.

gelehrteften, ansehnlichsten und untabelhaftesten Leuten gemein; bergleichen maren z. B. M. Tullius, Cajus Calpus, Asinius Pollio, Marcus Messalla. Quintus Fortensius, Marcus Brutus, L. Sulla, Q. Catulus, Q. Scavola, Ser. Sulpicius, Varro, Torquarus, Seneca, die Ranser Augustus, Merva, Titus u. s. f. f. ') Roch einmal entschuldigt er sich wegen feiner hendekahllaben in bem Briefe an den Pontius, und erzählt ben was vor einer Belegenheit er als ein ernsthafter Mann, auf bergleichen Poffen, wie er es felbst nennt, verfallen "). Mus biefem allem erhellt wenigstens so viel, bag unter ben Romern boch nicht alle ben Sas als gultig angenommen, baß man von einer unzüchtigen Schrift nicht auf das verdorbne Herz ober den ausschweisenden lebensmandel bes Verfassers schlussen tonne.

Die komische Muse der Griechen erscheint diswetlen, besonders in der alten Komodie in der Gestalt einer unzüchtigen Mehe; Benspiele sindet man im Aristophanes, vorzüglich in einer Episode in der kysistrata, wo Kinesias seine Frau besänstigen will. Auch die Römet waren Liedhaber von unkeuschen Gemälden und Ausbrücken; ja die tugendhaftesten unter ihnen hielten es ihrem Charakter nicht vor unanständig, seine Unsläeherenen zu schreiben. Die Fescenninsschen Gesänge, die Atellanischen Komödien und Mienen waren voller

<sup>\*)</sup> Id. Lib. 5. ep. 3.

v) Id. L. 7. ep. 4.

Schmus und wolluftigen Borftellungen. Darro lei tet sogar ben lateinischen Ausbruck ber Unflatheren (ob-Scaenitas) vom Theater (Scaena) ber; weil auf bemfelben gleichsam ber Sig unzüchtiger Sandlungen und Ausbrude mar "). Unter ben Rapfern rif bie Sache gar ins Bange; benn außer ben frechsten Worten murben auch unteusche Sandlungen als in einem öffentlichen Hurenhause gelehrt; alte und junge huren famen ba aufammen, und trieben ihr Wefen mit erhiften Junglingen; bie Siftrionen tangten fast nackend, und stellten Ehbruch und Nothaucht vor; baber wurden sie endlich vor unehrlich erflart, und von Solbatendiensten ausgeschlossen; ja unter bem Tiberius gar aus Italien gejagt, aber vom Caligula wieder jurud berufen; bernach konnten sie nicht ganzlich wieder ausgerottet werben, ob sie gleich der Ranfer Justinianus auch vor unehrlich erklarte, baber ift es gar nicht zu verwundern, daß die Rirchenscribenten als Tertullianus, Lactantius, Augustinus, Chrysostomus, Salvianus und jandre fo beftig gegen sie geeifert baben \*). Die schändliche Theodora, Gemahlin bes Kansers Justinian zog oft auf dem Theater vor dem ganzen Wolf ihre Rleiber aus, und stand gang nackend ba, außer baß sie einen Schurz um die lenden hatte; nicht aus Schaam, fonbern weil es verbothen war, gang nackend auf ber Schaububne zu erscheinen; sie legte sich auf ben Rucken, und 'cinige

w) De lingua latin. L. 6.

x) Carpzovii Paradoxon stoicum. Sect. I. Cap. 10.

einige dazu bestellte Sclaven bestreuten einen gewissen Ort mit Körnern, welche einige dazu abgerichtete Ganse mit ihren Schnabeln wegholen und fressen musten ?). Andre Dinge übergehe ich mit Bleiß.

Unter den neuern Nationen von Europa haben die süblichen Wölfer immer mehr Geschmack an Zoten bezeigt, als die weiter gegen Norden gelegnen, welches man größtentheils dem Klima zuschreiben kann. Bey den Italienern mag noch das Anschausen so vieler alten Statuen, welche ganz nackend vorgestellt sind, vieles zu diesem Geschmack bentragen; daß ihnen manches gewöhnlich scheint, was den nordischen Völkern als unzüchtig vorkommt. Ihre Schriftsteller sind in diesem Balle sehr berüchtigt, der Mahler zu geschweigen, welche wie Michel Angelo an heiligen Vertern Gemälde aufstellten,

y) Ontes de tives de to legger tobe evenere, neibas αυτη υπερθεν των αιδοίων έρριπτον ας δή οι χήνες, όι ές τέτο παρεσκευάσμενοι έτύγχενον, τοίς ςόμασιν erderde nara miar aredomeros essosor. Dieses steht in der geheimen Beschichte des Protopius; aber nicht in allen Ausgaben, fonbern in ben Stellen, welche Bernhard de la Monnope im britten Bande der Menas giana E. 255 + 259. aus einer Handschrift im Batican griechisch und lateinisch abdrucken laffen. De la Mons nope glaubte falfdlich, er hatte biefe Stellen querft abs bruden laffen. Diese Stelle Reht icon in ber griechisch und lateinischen Ausgabe bes Profopius, welche zu Lion 1623. Bol. ben Alemanni heraustam; fie fehlt aber in Der Ausgabe bes Profopius, welche 1663. in ber Thnige lichen Druderen ju Paris heraustam.

stellten, die einem Hurenhause Ehre gemacht hatten. Wer kennt nicht den berüchtigten Aretino, den Lehrmeister der Hureren; wer weiß nicht den undandigen Hang dieser Nation zu dem grossen Heere von Novellen, wovon wir nordischen Laien einen grossen Theil vor unzüchtig halten, obgleich die Inquisitores haereticae pravitatie heilig versichern, daß sie weder den Sakungen. Der Römischen Kirche noch den guten Sitten entgegen sind; wenn sie nur die Mönche und Nonnen unangetasser ihrt kassen? Wie verschieden ist also der Maaßstad der Moralität den den verschiedenen Nationen in Europa! Wie fren sind nicht viele von den Italienischen Dichtern, und wie ditter ist de la Casa wegen seines-Capitolo del Forno getadelt worden!

In Frankreich sind seit jeher eine Menge ber allerzotigsten Bucher herauskommen; woraus man nicht undeutlich auf den Geschmack der Nation schlüssen kann. Welch eine Menge von geilen Gedichten, Erzählungen und Possen in alten und neuern Zeiten; daß ich fast glaube, die Franzosen lassen in diesem Falle die Italiener hinter sich. Ich will nur des Rabelais, Beroald do de Verville und des Erzzotenreissers Brantome gedenken. Die Alopsia Sygea ist auch kein bollan-

2) Rabelais Hans Carvel und feine Erzählung Comment le Diable fut trompé par, vne Vieille de Papefiguiere fonnen mein Urtheil rechtfertigen; von der Geschickte, die dem Salmasius zu Stackholm mit dem Moyen de parvenir begegnet, zu andrer Zeit. Obigen Ehrentitel verdient Brantome in Form Rechtens wegen seinen Vies hollandisches Produkt, wie Tenzel und Thomasius geglaubt, und der vorgebliche Versasser Johann Weftrene, ein Advokat im Hang ist eine erdichtete Perfon. Der wahre Versasser berselben ist Vicolas Chorier, Parlamentsadvokat zu Grenoble "). Der
neuern hieher gehörigen Schriften, welche in Frankreich
herauskommen, und auch zum Theil vom henker verbrannt worden, will ich nicht gedenken b).

Bay

de Dames galantes de son temps, welche bie grobften Unflatherenen enthalten; und er war boch ju feiner Belt ein feiner hofmann.

- a) Niceron Memoires. Tom. 36. p. 24.
- Daß man sich ehmals auch zotiger Litel nicht schämte, will ich aus einem einzigen Bensplele erweisen: Sermon joyeux d'ung Depuceleur de Nourrices, avec la source du gros sessier des Nourrices, et la raison pourquoi elles sont si sendues entre les jambes: plus, la Complainte de M. le Cul contre les Inventeurs des Portugalles. Rouen, Yves Gomont. in 8. gotiq. sans date.

Wie sich dieser migenannte Schriftseller biefes Litels nicht schämte, so hat es in Frankreich im Gegentheil Leute gezeben, die sich eines Zunahmens schämten, der etwas zweydeutig war. Bodmer etzählt, das ein ges wisses Fraulein, die einen Herrn heitathete, bet Mir. de Beautrou hieß, nur unter der Bedingung die Beirath einzieng, wam er seinen Geschlechtsnamen änderte; denn sie wollte nicht gerne Madame de Beautrou heisen. B. Neue kritische Briefe. S. 410. Bodmer hat hier falsch erzählte; der Zusammenhang dieser Geschichte ist solgender: Die Königlin Maria de Medicis und der Kare

Ben ben Spaniern hat mahrscheinlich die Insquisition dieses Unfraut ausgerottet; ohngeachtet im Sanchez Buche vom Chestande Dinge genug vorkommen, vor denen die Keuschheit erröthet, ob es gleich von den geistlichen Censoren als ein Buch empfohlen wird, welches weder der Rechtgläubigkeit noch den guten Sitten zuwider senn soll .

Die Engländer können noch ziemlich grobe und unanständige Zoten selbst in ihren besten Lustspielen vertragen. In den alten Gedichten und Schwänken der Deutschen sindet sich hier und da eine Liebesgeschichte, die frenlich nicht in dem seinen Ion des südlichen Europäers, sondern ziemlich rauh, doch manchmal nur allematürlich erzählt wird, so daß hier und da ein Zötlein mit unterläust. So etwas sindet man in dem alten Zeldens

Rardinal Magarin sprachen das frangosische u wie ou aus, weil dieses die Aussprache der Italiener ist. Die Fran Bautru nennte sich deswegen Nogent, ob sie gleich mit dem herrn Bautru bereits verheirathet war, weil sie sich von der Konigin nicht wollte Madame Bautrou mennen lassen.

e) Ich besiebe einen Auszug des Sanchez unter dem Titel:
Aphorismi R. P. Thomae Sanchez totam decem eius
librorum de Matrimonio doctrinam compendio continentes. Graecii 1641. 8. Dieses Exemplar hateinem
Rardinal Johannes a Lenderode gehört. In der Approsbation sast Georgius Calvenerius S. Theologise Doctor, Duacensis Academiae Cancellarius et Camonicus
von diesen Aphorismen: nihil habent sidei aut bonis
moribus adversium,

Seldenbuche, wo das Spiel der heimlichen Minne zwischen Wolff Dieterich und des henden Belliams Tochter beschrieben wird. Um den rauhen aber starten Geschmack jener Zeiten mit dem verschnerten der neuern einigermaßen vergleichen zu können, will ich etwas daraus zur Probe anführen:

Seind je ber minne Bere So zwing ich euch ben Leib, Da bracht jn in die Schwere Das hoffertige Weib.
Sie thete sich aufbeden Die Jungfran überall, Sie ließ den Leib emblecken Die Huften warn je schmal.

Ir Seiten warn fr reine Und auch fr 3 — — Er fab zwei weisse Beine, Was mochte besser sepn

Da marb ber Burffe reine Bar teufelichen flabn.

Er fab ein rotes Munblein Broei febrearze Euglin flar, Ir Antlig und jr Wenglein Die waren Rofen fabr. Er kund ba an bem Weibe Rein Wandlung nie gespehn, Bon jrem folgen Leibe Thet im gar web geschehn.

Run sprach die wunnigliche Sept je ein Sydermann, So greifft an weckerliche, Da man euch Lieb wol gahn i So sprach bas schöne Weibe Ach Ritter hochgemeint, Last euch mein stolsen Leibe Hiemit nicht wesen leis.

Sie umbsieng ju an der Stedte Mit jeen Armen klar, Und warf in an das Bethe, Sagt uns dies Buch furwar; In einem rechten Schimpfe So ward auch das gethan, Das empsieng jr zu glimpfe Der tugendhafte Mann.

Sie ruckte an ben Zeiten Bol auf ben werben Mann, Sie fprach — — — Ob ichs gefügen fan. Der ebel Belb elanbe ... Bab ir ba einen fcblag Mit feiner freien Benbe Das fie ba ftille lan d).

Caspas

d) C. bas Belbenbuch, welches aufe neue forrigiret und gebeffert ift, mit ichinen Riguren gezieret. In Frante furt ben Beig. Dabn und Siegm. Feperabend. 1560. Ander Theil. Blatt 89. b. in bem Kapitel, Bie Bolf Dietrich vor des heppen Bellians Tochter fieht, vor dem Bette', und wollt fie nicht beschlaffen. In Uns febung biefes Beldenbuchs ist noch mancherlen in der Litteratur zu berichtigen. Morhof halt in seinem Uns terricht von der teutschen Sprache und Poeffe die Aufe lage von 1360, vor die lette; und bas ist auch die eine gige, bie er erwähnt. Cap. 7. S. 303. (Libed und Leipzig. 1718. 8.) Vogt bat bren Ausgaben, Sagenau. 1509. Fol. Frft 1545. Fol. und Brft 1560. Fol. S. . Catal. libr. rar. p. m. 334. Sreytag fügte noch die wierte bingu. Frit 1599. 4. G. Analogia litteraria. p. 431. Baumgarten, Diefer groffe Litterator fannte . and nur biefe vier Musgaben. S. Madrichten von mertwurdigen Buchern. Band II. p. 240 ff. Allein ich Benne noch zwen Ausgaben; folglich maren der ist bes kannten Ausgaben sechse. Namlich es fiber Joh. Dav. Woler eine Ausgabe in Fol. an, ohne Jahr und Drucke ort in feiner Dissert, de Libro Theuer Danck p. 34. welche aber Bogt verwirft, weil ibm die Ausgabe von 1509. Die altefte ju fenn fcheint. Allein biefer Grund ift noch nicht hinreichend, Rolers Ungeige ju vernichten. Doch eine Ausgabe tenne ich unter folgendem Titel: Beldenbuch, darinnen viel feltsamer Geschichten mnd Eurzweilige Sistorien pon den groffen Selden and . . . 1

# 210 And Etste Abhandlung.

Caspar Scioppius hat mit seinem Kommenter über die Priapeia wenig Chre erworben; so wie auch bie

und Riesen, wie sie so ritterlich um eines Königs.

Lochter gestritten haben, und wie es ihnen zu Worms im grossen und kleinen Kosengarten em gängen ist. Wit schönen Jiguren gezieter. Frankfurt am Mann, ben Siegm. Kenerabendt. 1579. Fol. S. Catal. Bibl. Bunar. Tom. I. Vol. 3. p. 2083. und Bibl. Mencken. p. 780.

Das Belbenbuch besteht aus vier Theilen; ber erfte banbelt von Reifer Ottnitten, und bem fleinen Giberich, wie fie mit groffer Gefahr über Dieer in bes Gendene ~ Schaft einen Konig seine Lochter abgewunnen. Der ans Dre Theil melbet von Berr Bug Dieterichen und feinem Cobn Bolf Dieterichen, wie bie um ber Gerechtigfeit ' willen oft ben trofflosen Leuthen baben Sulff mit ihren trefflichen Thaten gethan, neben andern fubnen Belben, fo ihnen in Rothen bengestanden. Der dritte Theil gelaet an vom Rolengauten ju Bormbe, ber burch Rrime bilbin Ronia Gibichs Tochter ward gepflanzet und ges Aieret, Dadurch nachmals ber mehrer theil Delben und Ryfen zu Abgang tommen, und erschlagen find worben. . Im vierten Theil wird gemelbt, von bem fleinen Zinia Laurin bem Gezwerge, wie er feinen Rofengarten mit fo groffer Mannheit und Bauberlift bewahret, bis er me lett von den Belben bezwungen wardt, und ibr Baufels mann fenn mußte, mit famt andern furtweiligen Sifte vien. Bulebt fieht noch eine Dadricht in ungehundenes Schreibart auf viertebalb Blattern mit ber Ueberfdrift: In biefem Theil findet man, wie die Delben bederften auf find fommen, auch wie fie wieber ab find aangen. und ein End genommen haben, wie fie genannte find, wo fie fich gehalten haben, und wannen fie gebobren

pie Verfasser ber Epistolarum obscurorum virorum nit ihren eingestreuten Unflatherepen. Der beruch-Do 2

sind. Es scheint, das Wolfvam von Eschendach ein edler Schweiher, der am hofe hermanns kandgrasen zu Thüringen zu Ansange des drepzehnten Jahrhunderts lebte, die zwen ersten Theise versertigt habe; und die zwen lehtern Zeinrich von Efterdingen, der in der Ausgahe von 1560. falschich Osterdingen heißt, (Blatt 184. a.) Dieser war aus Eisenach und ein Zeitgenosse des Eschzubaches und lebte zuerst am hofe Leopolds von Desterreich und denn herrmanns von Thüringen. Das erstere will man aus folgenden Versen beweisen, die im andern Theil des Heldenbuchs stehn.

"Das ist mir gar wohl tund Dir Bolfram ben werden Deister von Eschenbach."

Sottsched leugnet es aber, weil sich Eschenbach nicht selbst den werthen nennen wurde, und weil in der Aussade von 1569. Blatt 81. a. statt mir steht mit. Allein zu der Zeit, da Eschenbach lebte, konnte er sich wohl den werthen nennen; da man in jenen Zeiten nicht so viel Beinheit der Sitten suchen darf, als in unsern; und das mit ist vermuthlich ein Drucksehler; dergleichen in der Austage viele vorfommen. Zu Ende des vierten Theils keht ausdrücklich, daß Esterdingen der Verfasser ist.

"Beinrich von Ofterdingen (Efterbingen) Diefe Abenthouer gefungen bat. (Bbl. 184. a. Aufl. 1560.)

Die Schreibart ist auch in den bepben lettern Theilen ganz anders als in den zwep erstern. Die Gedichte in diesem Heldenbuche sind in allen Auslagen modernisitt, oder korrigirt, wie es zum Theil auf dem Titel steht; Worhof sagt, von Meister Lidgling verbestert oder verställing

tigte Weißlinger beschütbigt zwar Doctor Linbern ber Zotenreisseren; allein seine Gründe sind nicht himlänglich,

ichlimmert. Bepbe Berfaffer haben bas Selbenbuch aus Altern Befangen und Beibenliebern gefammelt; indem fle fid baufig auf ein vorhandnes altes Buch berufen. welches im Rlofter ju Zagmunden gewefen, und bernad bem Bifchoff ju Goftett gefant worben; Deffen Caplan es nach feinem Lobe gu ben Rlofter Jungfein gu Enftett trug, bie es gerne lefen borten; bie Eptigin ließ aud bas Bud teutich abichreiben. Dag bas Belbenbuch mabre Geschichte enthalt, bie aber in fabelbufte limftanbe verhallt find, ift nicht ju zweifeln. 1 Ber aber alle bie Belben find, welche barin vortommen, ift noch nicht recht erwiesen. Baumgarten führt im zten Banbe bee Madrichten von mertwurdigen Buchern, S: 241, eine Hebersehung von des Boccaecio Buch von vortreffichen Reibern an, bie Beinrich Steinhowef Doctor ber Arbe ney ins Deutsche überfett, und bie ju Mugfburg 1543. Rol. beraustommen. Diefer melbet in bet Borrebe'auss führlich, bag ber Graf Lauren; von Eprol wegen kiner reichen Erzaruben ber Eleine Laurin mit feinem Erbe mannlein ober Zwergen geheiffen. Wegen biefes Belben. buchs entstand ein Streit zwischen bem Profeffor Gotte sched und bem D. Grabener, welchen Baumgarten am angeführten Orte im britten Banbe, S. 528 ff. anführet. Grabener ichrieb feche Ginlabungsidriften vom Belbenbuche, und Gottiched ichrieb 1752. ein Dros aramma de temporibus Teutonicorum vatum mythieis, worin er Zweifel bagegen vortrug. Grabener feugnet, daß Bolff Dieterich ein Belb des funften Sabre hunberte fen, weil in bem Belbenbuche viel fictere Dinge portommen, 3. B. von ben Saracenen, von ben Rreube gugen, vom bentichen Saufe im gelobten gande, die 1.1 Stabt

längliche, das sie aus den Tischreden genonimm sind, welche Di Litther nicht geschreiden, auch niensals gesehn

Stadt Bieisach, bie Berjage von Meran, die Turniere, und weit sich der Berfasser des Wolf Dieterichs von ein nen Ausgeweusen seiner Thaten ausgiedt. Dieses halt Gottsched vor Anachenismen und Anticipationen, und halt ben Wolf Dieterich vor den Ostgothischen König Theodoricus Veronensis. Gravinger aber meint, der Dieterich von Bern musse in Friedrich I. und seiner Rache sollegen zeiten gehören; vielleicht unter die Marggrasen von Baden und Hochberg, die zu Marggrasen von Bestona erhöben worden. Gotbast halt Ottnitten für Soas cer den König der Heruler und Wolf Dieterich sin den Westgröthischen König Theodorich, und dem pflichter Gotte sche ben, Grabener aber halt den Kaiser Friedrich den erften bafür.

Johann Agricola erzählt folgendes von Dieterich von Bern: "Das Buch ber Belben fagt, und es ftims met mit ben gewiffen Biftorien, wie Dieterich von Bern gelebt bat zu ben Beiten Benonis und Augustull, im Jahr nach Christi Geburt soo. Diefer Dieterich, von dem bie Deutschen Lieber flugen, mit feinem liebsten Diener ben alten Siltebrant, bat Oboacrum erwurget au Ravenna im Lamparter Sties, und regieret in Stralien långer benn brepfig Stabre. Er bat auch gut befraftigen fein Reich wiber ben Raifer, Freundschaft gemacht mit bem Ronia ju Rranten ; bes Tochter er jum Chweib ges nommen bat, und bat aften feinen Rutsten auch Beiber gefrept bes Deutschen Bluts. Darnach bat er Sicilien und Dalmatien gewonnen, und mit Macht inne gehabt; baber bas lieb erwachsen ift, wie ber Berner Konig Rasolt; Eden und Eberrot erschlagen bat. Denn biefe Drey waren herren in Sicilien. Um biefe Beit bat auch Rônia bat. Ueberbiefes hatte Weißlinger nur in feinen Bis fen areifen und fühlen andgen, ob er auch Ificial und Blut habe; benn wer seine Schriften gelesen hat, ber mufi bekennen, wettn er nicht aus Partheilichkeit flodblind ift, bag feine Bucher von Unflathermen, Pidelbarinaspoffen und Grobbeiten, bie im achezehnten Sabs hunderte unerhort find, nicht blos gegen die Protestanten, sonbern auch gegen seine eignen Glaubenisgenoffen ftrofen '). Uebrigens ist gar nicht zu leugwen; baß

Abrig Artus gelebt, wie ich an einem andern Ort will fagen; Item Ronig Gibich, beff Tochter Grienbilb ben : Rofengarten jugerichtet bat ju Bormbe am Rang, etwan Burgun geheiffen; in welchen Rafengarten ber Berner viel Selben erfdlug in einem Eutnier. & 306. Agricola fiebenhundert und funfaig bentiche Spracmbes ter. Sagenan 1534. 2. 3m 667. Oprudwart: Du bift ber treue Edhard, bu warnest Jedermann.

. bes allenthalben feindseligst angegriffnen Beiflim gues granbliche Antwort. 1. Th. C. 172 ff. Do Beise linger berechtigt mar, einem anbern bie Babe Boten m wiffen aufzuruden, und ihn Mores zu lebren. mag man ans folgenber fleiten Drobe beurtheilen: er faat an bem namlichen Orte, wo er Luthern biefen Borwurf macht alfo: "Boh. Juftus von Ginem, ein lutherifcher Dres biger ju Ofterwebbing im Magbeburgischen bat Anno. 1789. des Luthers lateinische Gebichte, fo bier und wies ber zerftreut finb, zusammengetragen, und burch ben Drud in Magdeburg befannt gemacht; weilen er nun in ber Vorrebe de dono Lutheri poetico, von Euthers Gabe Reimen zu reißen, ausbruflich handelt, mag obiges Ju einem fonberbaren Dufter bienen, bag ber theure Mann

Anther einen Spaß und Schwant zu seiner Beit seite wohl vertragen konnte, und ben Gelegenheit lustig war, auch leute von trübsinnigem Wesen und melancholischem Temperament zur kustigkeit vermahnte; wie aus dem nierten Troskschreiben an eine fürstliche Porson in geistlichen und leiblichen Ansechtungen erhellet, worin er sich unter andern folgender Ausbrücke bedient: "Freude wilt guten frommen keuthen in Gottessurcht, Zulht und Spren, obgleich ein Wort ober Zotlein zu viel ist, gelfallt Gott wohl!)". Der Zusammenhang zeige aber hier deutlich, daß er unter dem Worte Zotlein nicht eigentliche Zoten, sondern blos einen kustigen Schwank berstanden.

Es sinden sich zwar in deutschen Gedichten neuerer Zeit auch hier und da feine Zötlein; sie scheinen aber nicht ein Produkt deutscher Nation, sondern aus den Wahr wirde

Mann tein geringes Licht in der lateinischen Kunft ger wesen, wenigstens hat es ihm an der Materin, wamig die Bauern die Aecker bungen, nicht gesestla: " und S. 25. "Ich glaube schier, der Luther sepestla: " und S. 25. "Ich glaube schier, der Luther sepestlang Ceremonienmeister gewesen ber Dof, wo man Mist ladet, oder vieleicht Abvocat zu Saulheim, wo nicht gar Stadte richter zu Schweinfurt. "Benn ich einen Ort gerouß hatte, welcher S. v. Gaudorf oder Schweinsausen, Mistingen, Schweissan oder Orerberg geheissen, schätte ich solche genennt, anzuseigen, wo der S. Luther hine gehört, und an welchem Ort dessen Zotenschriften solltes gedruckt, oder bester zu reden, unterdruckt werden.

f) Tom, VI. Ien. fol. 180. b. Edit. 1557.

# 216 . ... Erste Abhandlung. ::::

füblichen Provinzen auf beutschen Boben heruberges pflanzt zu fenn; ob es gleich nicht zu leugnen ist, daß sie in dem deutschen Triebhause ganz gut gediehen sind,

Spott über körperliche Gebrechen und eigen thurliche Namen.

Es ift wohl ein fläglicher Wis, fich über bas Schiefe Maul ober die Frumme Rafe femes Begners auf aubalten; und faum bem Pobel zu verzeihn grweinn er mit bergleichen Lenbenlahmen Ginfallen dufgezogen Comme; und boch waren fie ben ben Griechen und Romern, Bolfern, Die an Berfeinerung feinen frudgen Mation etwas nachgeben, gang und gabe, und eine orbentliche Quelle bes Romifchen, welche felbit von ben beften Rebnern ausgeübt, und in ihren Schriften empfohlen murbe. 3ch mag nicht rugen , bag Urifto. teles in die Erflarung bes lächerlichen felbst forperliche Rebler bringt, welches er vermuthlich in Rucfsicht auf das griechsiche Theater that, wo biefe Art des Komischen sehr gebrauchlich war. Cicero sagt ausbrucklich: torperliche Gebrechen waren eine von ben besten Quellen bes Komischen 4); und man komte vor Gerichte feinen Begner wegen feines Buckels, ober weil er fchiefte, bintte, einen Kropf ober frumme Beine batte, lacherlich machen; und noch beffer ware es, wenn man ibn

g) Est deformitatis et corporis vitiorum satis bella materies. de Orat. L. a. c., 59.

mit etwas vergleichen könnte, welches noch schlimmer mare, und feine Baglichteit erft recht ans licht ftellte 1). Diefes Runftgriffs bebiente fich Julius Cafar gegen ben Belvius Mancia, als biefer ihm hisig widerfprachs ist will ich bir zeigen, was bu vor ein Mann bift, fage ce er zu ihm; ba nun Belvius glaubte, er wurde ibm allerhand Jehler vorruden, fo foberte er Benbeis ben ihm; und ba wies Julius Cafar mit bem Finger auf das Schild, welches vor einer Laberne hieng, und auf welchem ein Sahn abgemalt war, welcher die Zunge weit aus bem Salfe rectte i). Burd bat die Urfache bieles ungereimten Biges theils aus ber Regierungsart ber griechischen und romischen Staaten, theils aus ber Ausgelassenheit ihrer Refte sehr mohl hergeleitet. Es wurde in der frenen Regierungsart bender Wolfer eine perviffe Bleichbeit ber Stande benbehalten, und eben baburth Furchtlofigkeit und Unabhängigkeit burch alle Stante und Rlaffen verbreitet; , baber fcbreckte bie Furtht por personlichen Beleidigungen Miemand ab. Box bas Bolf ift ber raubeste Spott auch ber natite Bichftes bergleichen ber Spott über forperliche Bebrechen iffe Die Redner, welche diese Art des Spottes non her Chrichtung des Staates bernahmen, trugen wie berum ihren Theils bazu ben, diefen hang bazu zu beførbern.

h) Valde ridentur etiam imagines, quae fere in deformitatem, aut in aliquod vitium corporis ducuntur, gam Similitudine turpioris. Ib. c. 66.

i) Cic. de Orat. II. c. 66. Quintil. VL 3, 38.

Brdern, inbem fie fich nach ben Fähigkeiten ihrer 30 horer richteten, wenn fie es auch felbst beffer einfahen. Daber festen bie gerichtlichen Redner felbft in ben fodtern Zeiten ber romischen Republik ihren Gegner ben ausgelafinen Spotte bes Dobels aus, indem fie fich ausführlich über feine fleine Statur, feine bafliche Ge Sichtsbildung ober frummes Rinn herausliessen. Ben ben Berichtsplagen breitete fich biefe Spottfucht unver merft unter alle Stande aus, und besonders unter bie theatralifchen Schriftsteller. Unter Die ausgelafinen Befte gehoren ben ben Griechen bie Dionnsta und Danathenda und die Bacchanalia und Saturnalia bei ben Romern; worin sich noch bas Bilb von bem ausnelaknen Wise ber alten Romobie und ber urfpring Lichen Unabhangiateit zeigte 4).

Die Unspielungen auf eigenthumliche Namen; affen nun entweder zum tobe oder Spott einer Personi, swo seit seher vor eine frostige Urt des Wisses gehalten worden; und doch konnte sich Cicero derselben in der Rede gegen den Verres nicht enthalten, um nur eine wissigen Einfall nicht zu verlieren; und da er dies Schwäche genug subste, so gab er es vor Einfälle des Pobels und gemeine Sprüchwörter aus. 1). 3. 20. 1000

k) Burbs Anmertungen über horagens Dichtfunft. S. 195.

dicta, neque porro hac severitate digna sunt) nisi vos vellem illud recordari, istius nequitiam et iniquitatem tum in ore vulgi, atque in communibus prouerbis esse versatam. Verg. I. 46.

Werres aus einem Tempel zu Agrigent die Bilbsause Bes Herfules hatte wegnehmen wollen, so sagten die Sicilianer; dieser Eber (vorres) gehörte sowohl unter die Arbeiten des Herfules, als der erymanthische »). Die Spötter und Lacher haben sich freylich an diese Regel niemals gekehrt; daher sindet man in alten und vieuen Zeiten dergleichen Anspielungen auf eigenthund vieuen häusig. So wurde Labienus genannt Ro-Vieues, und den Claudius Tiberius Nero hieß man Caldius Biberius Mero.

Grober, bauerischer Scherz.

the Der grobe Scherz (Rusticités) ist bas Gegen-Weil von der Urbanitat. Wie biefe den feinen Zon bee Refitteten Belt anzeigt, und gleichsam ben Anstrich bet Stabt an fich bat, fo ift jener eine Eigenschaft bes Pibels und ungefitteter Leute in ber Stadt-und auf bem Sanbe. Und wie man das Metall aus bem Klange et femt, fo ertennt man auch die Sitten und Dentunas ett eines Menschen aus seiner Art zu scherzen. Dut stuß man nicht schlussen, baß basjenige, was zu einet Beit grob und bauerisch ift, es auch zu aller Zeit seit. Bou zwenhundert und mehr Jahren wurden dergleichen Scherze in Deutschland nicht vor unanständig gehalten : benn nicht allein niedrige Menschen, sondern auch Bors mome scherzten start und grob; und was man ist an einem Gelehrten grob nennen murbe, mar bamals ber OTHO O ME

m) Verr. IV. 43.

gewöhnlichste Son guter Schriftfleller. Wenn man Die altesten Spuren bes Biges bey allen Nationen fammlen tonnte, fo wurden fie wahrscheinlich folder bauerischer Scherz fenn, wie man ihn jest ben niebelgen und geringen leuten findet. Die Wilden Kberren eoch ist auf eine grobe und plumpe Art; und auf diefe 21 Beife zeigte fich auch bie fathrische laune ber Bauere ben den Bacthusfesten ber Griechen, welche fent . mach in die Satyrspiele übergieng, und noch in bes Enclopen bes Euripides sichtber ift. Die Romer wo ren in biese groben Possen so vernarrt, baß sie mit ben ausgelagnen Atellanischen Spielen allein nicht zufrieben maren, fondern sie flochten noch die Epobia in fie bin-. in welches Poffenspiele von ber grobsten und abgefcmackeften. Art, waren; woburch, fie gleichsam mieber inihre bauerifche urfprungliche Denkungsart gurud web fift murben. Bag ihre Nachfolger bie Staliener bie fem Beschmad upch nicht ganzlich entsagt baben : ? hellet darque, weil sie in ihren Komobien noch bie 149 Schlednen Dialette der Bauersprache in Italien und bauerifche Einfalle und Scherze lieben. Ihr alter Der lekin war ein schmusiger Grobian. Wie sehr wurte nicht der berühmte Ruzante von ihnen bewundert. welcher bas Groteffe in ben Gebehrben und in ber . Sprache ber Bauern mit Bleiß flublerte, und in feinen fechs Romodien, die er 1530. herausgab, bas kachen liche mit dem Angenehmen so wohl zu verbinden wuste, baß er eine ungablige Menge Nachfolger hatte; bie burd fin Benfpiel angereißt wetteiferten auf bem namlichen Bege

Wege die Unsterblichkeit zu finden. Selbst in seiner Grabschrift in der Danielskirche zu Padua, wo er 15426 begraben worden, wird diese Bauernsprache; beren en sich in seinen Komodien bediente, unter seine größtent Vorzüge gerkichtet A).

- Sonft haben bie Italiener noch ein vortreflichen Banerifftud, Die Tancia, welche ben lefern von Bei fehmack allgemein bekannt ift. Der Verfaffer biefen Tancia ist Michel Angelo Buonaroti, ein Neffe bes Beruhmten Michel Ungelo. Es ift ein regelmäßiges Drama in Reimen, und bie Versonen barin sind florens tieffche Bauern. Die Sitten biefer Bauern, wie Erefcembini bemerkt, fowohl in Liebesangelegenheiten. als in ihrem übrigen Thun und Beginnen, find barin auf bas vollkommenfte nachgeahmt; und bas Stud en fifien querft öffentlich in Floreng 1612. 4. gum unglaube lichen Benfall bes Verfassers und zum Bergnugen von Baretti fagt, er febe es als eines ber vorma Stallien. lichften Stude an, bas Italien jemals hervorgelieuche hat; und follte von allen Stalienischen Schausbielen mus ein einziges ber Wergessenheit entriffen werben, fo wurds er feine Stimme feinem als ber Tancia geben. Din

Applaulu omnium Facetiss. Bernardim Scardeonia de antiqu. vrbis Petauii. fol. 255. Riccoboni Histoire du Theatre Italien. Tom. I. p. 53.

Nullis in scribendis agendisque Comoedia

Ingenio, Facundia aut Arte seranda.

obnerachtet wird es nicht mehr aufgeführt, weil es niche leicht fenn wurde, eine Anzahl von Schauspielern auf nufinden, die im Stande ware, es vorzustellen. Es wird blos noch manchmal auf ben Privatbuhnen in Collegien. sum Bergnugen ber jungen Studirenden din ben Berbie ferien ober im Carneval gespielt .). Sonft haben bie Italiener auch unter ihren maftirten Personen einen Biangurgoto und Coviello, zween ungeschliffne Limmel aus Kalabrien. Wenn man aus Spruchmoter tern. Wolfsbuchern und andern fomischen Schriften einen Beweis von bem Geschmack eines Wolfes herleis ten barf, fo tann man wohl behaupten, bag bie Deute Schen ehmals feinen geringen Gefallen an groben und bauerischen Scherzen gehabt haben. Agricola und Sebaftian grant haben uns in ihren Sammlungen bon beutschen Spruchwörtern eine Menge unflathiger Ausbrude und ungeheurer Fluche aufbehalten, Die ehmais ben unfern Borfahren gebrauchlich gewesen, und der Bulenspiegel ein ehmals renommirtes und beliebe tes Boltsbuch, welches auch in viele frembe Sprachen Aberfest worden, ift gleichfalls mit Unflatherenen und bauerischem Wie angefüllt. Sischart übertrift in Die fer Absicht noch ben Rabelais. Luthers Ausbride waren auch nicht immer höflich. sonbern tragen nich die Raubigkeit seines Jahrhunderts an sich, wenn er en Banns Borft von Braunschweig fcbrieb, ben Erze bildof

<sup>.</sup> o) Beretti Befchreibung der Sitten in Italieu, ex 25, E. 163.

bischof von Magdeburg einen Sch - Pfaffen und ben Lemnius einen Sch - Poeten nannte: Won biefer Art bes Wißes finden sich ben ben Schriftstellern biefes Rahrhunderts wenige Spuren mehr; nur ift Weisie linger auszuniehmen, welcher burch ein Bunberwert aus; bem grobsten Jahrhunderte in bas unfrige fich Bum Beweife mag folgenbe. scheint verirrt zu haben. Boffichkeit bienen, womit er ben berühmten tolcher in Drefiben aufwartete: "Bore, lofther vor allen bitte ich bich', bak bu ohne Verzug wollest am gehörigen Ork miber mich flagen und Satisfaction fobern, wann bu bir einbildeft, daßich bir in meiner gleich folgenden Rebe Gewalt und Unrecht thue. Fuchsschwänken kann ich nicht. Dieweilen Du ein grober, muthwilliger, Chro und Gewissenloser Bub; ja ein jubisch verstotter .. und in recht teuflischer Gottlofigfeit langit erfoffner, bella vermeifelter Formalteger bift, wie folches Deine erze verlogene, schelmische und burchteufelte Schriften burche achends zeigen, die Du freche Canaille unter Mifibraud chang bes Chursachsuchen und Roniglich Poblinischen: mithin unter tatholischer Fürsten und Potentaten Dris vilegio, wider uns katholische täglich auswrengest: trug Teufel! daß du es barfit laugnen P). Ob Beif. linger unter die achten Satprifer gehort, die gerabene fabren, wie ber General Dorfling, mag ich nicht Won biefem lettern erzählt Bobmer, als entscheiben. ibm befohler wurde einen schmupigen Gelehrten, ben fid . 1

p) Beiglingers Huttenus delerutus G, 26.

sich mit an eine Churfürstliche Tafel gefest, mit Manier zu sagen, daß er sich auf die Seite machte; er sich gleich neben den armen Schlucker hingesest, und ihm ohne weitere Complimente gesagt: "Rerl, du stinkst wie ein Bock, packe dich fort, der Fürst kann dich nicht leiden ?"
Eben so offenherzig satyrisitt Horaz, wenn er sagt:

Pastillos Rufillus olet, Gorgonius hircum.

Phantastische, abentheuerliche Verbindungen,

Es ist bekannt, daß das hisige Klima ber Einbilbungsfraft frenen Schwung verschaft über bie Gran gen ber Vernunft auszuschweisen, und ba Wunder gu fuchen, und abentheuerliche Berbindungen zu erbenten, voo der minder erhikte Verstand nichts als den ordens uchen Gang ber Matur und eine regelmäßige Bertind pfung zwischen Urfache und Wirfung findet. Die Met gung jum Wunderbaren und ber Hang jum Jabeihafe ten scheint überdieses auch ein wesentliches Stud ber - Rinbheit bes einzlen Menschen und ganger Nationen gu senn. Das Kind hort lieber ein Feenmahrchen ober eine Zaubergeschichte aus ber Taufend und einen Macht als eine wirkliche Begebenheit ergaften; und ber Bibe ift nie mit bem orbentlichen laufe ber Ratur zufrieben. ben uns bie Geschichte aufgezeithnet bat, sonbern et zieht ihm immer bas Wunberbare vor; er glaubt eber, daß ein Drathe ober Zauberer ben Mond berfinftett. und halt et vor eine Jabel, wenn man fom vorfagt, **ball** 

<sup>9)</sup> Deue fritifche Beieft. O. 413,

daß diese Werfinsterung durch den Schatten ber Erbe Bas also in ben sublichen Gegenden bie gefchebe. Dise bes himmelsstrichs wirkt, bas bringt im Stanbe ber Kindheit in nordlichen Gegenden die gleichsam noch jugendliche Einbildungstraft herfür; beren frepes Spiel noch nicht burch die Gefete ber falten Vernunft, burch ben Imang bes Despotismus, ber Sitten und Webrauche gehindert wird. Die alten norbischen Sagen und Die Verbindungen im Gotterspftem ber Ramtschadalen find so phantastisch als die Werbindungen in den Romanen von der Tafelrunde, vom Amadis und im rafenben Roland des Uriosto. Die Uraber fanden an bergleichen feltfamen Berbindungen vielen Gefchmack, wie man aus der Taufend und einen Dacht fieht; bie Italiener giebn noch jest ihren Ariosto allen epischen Dichtern vor, und nennen ihn ihren Homer; Die Einbilbungsfraft ber Spanier ist noch glubender, und ihre Meigung zu bergleichen Ausschweifungen scheint burch Den Cervantes noch nicht gang ausgetilgt zu senn; wenigstens war ihr Sang in neuern Zeiten zu ben noch abentheuerlichern Avtos Sacramentales gang unbandig. Much bie Frangofen Scheinen burch ihren Geschmack an ben Feenmahrchen bergleichen phantastische Verbindungen zu lieben; und ber Deutsche wurde burch ben unvergleichen Biribinfer bes Berrn Bielands eben fo beluftigt. als burch die vier Fakardins des Grafen Hamilton. Die erhifte Einbildungsfraft fettet fo feltsame 3been aufammen, bag fie ber gefunden Vernunft als Traume eines Wahnwisigen vorfommen. Anton Derez. Þ Staats.

, ÷

Staatssefretair Ronigs Philipp II. in Spanien, Der boch ben Ton bes hofes tennen muste, schrieb zu Ende bes sechzehnten Jahrhunderts, wo ein fehr falscher Bis berrschte, an eine englische Dame, ber er handschube "Es frante ihn febr. von Hundsleder schicken follte: baß er nicht gleich bamit bienen fonne; er hatte baber unterbeffen ein Stud von feiner eignen Saut, und war an bem garteften Theile feines Rorpers abgenommien. So viel, fest er hinzu, vermag bie Liebe und bas Berlangen zu bienen, bag man feiner Dame zu gefallen. fich die Baut abzieht, und Bandschuhe aus sich mache. -Die Banbschuhe sind von einem Bunde, ob sie gleich von mir find; ich halte mich vor einen hund, und Gie, Madame, muffen mich in Absicht auf Treue und Dienft ergebenheit gegen sie auch bafür halten. 3ch bin Em. Gnaben geschundner Hund, Anton Pereg."

Dem Pobel, der sich nie zu denken unterwinder, sind die ungeheuersten Verbindungen eben so angenehm wie den Kindern, weil er in gewisser Absicht fast nie aus der Kindheit herausschreitet. Daher hatten ehmals den uns die Bankelsanger mit ihren neuen Zeitungen und Mordgeschichten, wie eines Königs Tochter von einem Drachen verschlungen worden, und wie der leidige Satan eine Jungfrau wegen ihrer an ihrem Brautigam erwiesnen Untreu zum Fenster hinaus geholt, und einen grossen Gestank hinter sich gelassen, unglaublich Zulauf. Wie der Pobel allenthalben Pobel ist, so sind der man auch diese Neigung zum Abentheuersichen und

Munderbaren allenthalben an ihm; nur fann er in manchem lande das Feinere besser vertragen als das Grobere; obgleich biefe phantaftische Verbindung immer aum Grunde liegen muß, wenn fein Befchmack foll gereizt werden. Was die Bankelfanger vor unfern Pobel find, das sind in Neapolis die Gassenredner. Emkinder Moore macht folgende Beschreibung von "Als ich neulich bie neue Straffe hinunter-Schlenberte, fo bemertte ich einen Haufen Wolfes, bas mit vieler Aufmertfamteit einem Manne guborte, ber mit erhabner, fenerlicher Stimme, und mitaftarfer Bestitulirung zu ihnen redete. 3ch gefellte mich unveradalich zu ben Zuhörern, die fich alle Augenblicke vermehrten; Manner, Weiber und Kinder brachten Sife aus benachbarten Saufern, und lagerten fich um ben Rebner ber. Et fagte Stanzen aus bem Arioft in einem ben Stalienern eigenthumlichen, prachtigen, recitativabnlichen Tonfall ber, und hatte ein Buch in ber Dand, um feinem Gebachtniffe zu Sulfe zu fommen, menn es ihn trugen mochte. Er machte gelegentlich profaifche Unmerkungen, um ben Ausbruck bes Dichters in mehrere Gleichheit mit ben Gabigkeiten feiner Buborer zu bringen. Sein Mantel hieng los von ber einen Schulter herab; ber rechte Arm mar fren, weil er benfelben ben seiner Oratorie gebrauchte. brudte er ihn an bie Bruft, bem pathetischen Gebanken bes Dichters Nachbruck zu geben. Bald nahm er bie hangenden Ralten der rechten Seite des Mantels aufammen, und hielt fie, einem romifthen Genator **\$** 2 nach-

nachahmend, mit Anstand in die Hohe; bald schlug.er fie über die linke Schulter, als ein Burger von Neapo-His. Er richtete fich nach ben Stangen mit feiner Stime me, die er nach jedem Ton der leidenschaft, von ben polternben Ausbrüchen der Wuth, bis zu ben fanften Tonen bes Mitleibs ober ber liebe modeln konnte. Wie er aber zu ber Beschreibung ber Thaten Rolands fam, fo verließ er fich weber auf bie Rrafte feiner Stimme, noch auf ben Geist bes Dichters, sonbern warf seinen Mantel ab, ergriff seinen Stock, und nahm bie friegerifche Stellung und bas grimmige Beficht bes Selben an, und ftellte in ber lebhafteften Sandlung vor, wie er seinen Spieß sechs Feinden auf einmal burch ben Leib flief, und die Spige noch ben Siebenten tobtete, ber gleichwie feine Gefellen barauf marbe figen geblie ben fenn, wenn ber Spief mehr als feche kente von gewöhnlicher Gröffe auf einmal hatte faffen formen. -Inzwischen muß ich bieser Versammlung bie Gerechtigs teit wiederfahren laffen, bag sie sowohl die euhrendes und erhabnen, als bie furzweiligen Stellen bes alten Barben ju fühlen ichien. Eben biefe Gewohnheit bat auch Abbifon ben seiner Reise burch Italien schon bemertt, bag bie leute auf ben Gaffen Befange aus bent Laffo fingen, die nach gewissen fenerlichen Melobien gefest find. Er fagt: wenn jemand anfangt, eine Stelle bes Dichters abzufingen, fo muffe es wunderlich rugehn, wenn ihm nicht jemand, ber ihn hort, antwerten follte; so daß manchmal zehn bis zwolf Versonen in ber Machbarschaft ganze Bucher absingen.

Dr. Moore bat sonst in keiner Stadt in Malien Die Gewohnheit beobachtet, Werse aus dem Ariost, Taffo und andern Dichtern auf ber Gaffe berzusagen, und wie er borte, foll es in Reapel nicht mehr so gewöhnlich als vor biesem senn. Er hat auch in Venedig. oft Marktschrener gesehn, die ihren Unterhalt bamit verbienten, ben Pobel auf bem Markusplaß mit wunberbaren und romantischen Mährchen in Prose zu unterhalten. "horen fie ju, meine herren! fieng einer pon ihnen an, schenken sie mir ihre Aufmerksamkeit, Schone und tugendhafte Damen! ich habe ihnen etwas 6 Rührendes als Wunderbares zu erzählen; ein feltsames, erstaunendes Abentheuer, das einem tapfern Ritter begegnete." - Wie er merkte, bag bieses auf feine Buborer noch teinen hinlanglichen Einbruck machte, Schob er seine Stimme, und rief aus: baß sein Ritter In driftlicher Ravalier fev: Die Versammlung schien noch ein wenig zu wanken. Er erhob seine Stimme um eine Note höher, und fagte ihnen, bag biefer chrift. liche Ritter einer ihrer siegenden Landsleute, un Eros Veneziano sen. Dies machte sie aufmerksam, und er Reng an zu erzählen, wie ber Ritter, ber sich zu ber drifflichen Armee verfugen wollen, die auf bem Marsch begriffen war, bas beilige Grab ben Handen ber Unalaubigen zu entreiffen, in einem groffen Balbe feinen Beg verlor, und enblich an ein Schloff kam, in welchem eine Dame von unaussprechlicher Schonheit, von einem faracenischen Riesen gefangen gehalten murbe, u. f. f. Enblich tam er barauf, wie ber driftliche Ritter

in einem Kampfe mit dem Riesen in dem vergosinen Blute ausglitschte und aufs Pflaster siel, und suhr als fort: "Hier denuste er den Vortheil, den ihm das Ungesähr andot, hob sein Schwerdt aus allen Kräften in die Johe, und — hier slog des Redners Huth auf die Erde, um die Bensteuer der Zuhörer zu empfangen; und er wiederholte: "hob sein Schwerdt über das Haupt des christlichen Ritters — hob sein blutiges morderisches Gewehr auf, euern edlen tapfern Landsmann zu tödten." — Weiter aber kam er in seiner Erzählung nicht, dis alle, die Antheil daran zu nehmen schienen, etwas in den Huth geworfen hatten. Dann steckte er das Geld mit grosser Ernsthassigkeit ein, und fuhr fort zu erzählen.

In Rom fand. Moore auch Gassenredner, bie ihre Versammlung bisweilen mit interessanten Stellen aus ber wahren Geschichte unterhielten. Unter anbern borte er von einem: Ausführliche und wahrhaftige Ergablung, wie ber beibnische Bluthund Raifer Nero, bie Stadt Rom mit Reuer ansteckte, und wie er in felnem goldnen Pallaft am Fenfter fag und auf ber Sarfe fpielte, unterdeffen baß die Stadt im Brand, ftund, u.f. f. Bu Meapolis sah er einst eine groffe Schaar Manner, Weiber und Kinder von einem armen Kerl mit einer Larve vor bem Geficht, und einer Bither in ber hand im bochften Grad unterhalten, und allem Anfehn nach außerordentlich belustigt. Er versammelte seine Buborer burch bie lieber, bie er nach ber Mufit feines Instruments absang, und durch tausend luftige Mahrden.

den, welche er ungemein brolligt erzählte. Die Bepa fammmlung war auf einem ofnen Plate, nabe ben bem; Pallast, der Rhebe gegenüber. Die alten Beiber faf. fen borchend an ihrem Spinnroden, und spannen einengroben Flachs, und nesten ben Faben mit ihrem Speidel; ihre Enkel mublten zu ihren Fuffen berum, und vergnügten sich an bem Schnurren bes Rabes. Manner und Weiber, die Junglinge und ihre Geliebten fagen in einem Birtel mit auf ben Musikanten gehefteten Augen, ber sie einen groffen Theil des Abends mit feinem Mahrchen, Die er gelegentlich mit ben Tonen, feiner Bither belebte, ju lachen machte. Endlich, wie bie Gesellschaft sehr zahlreich, und auf dem höchsten. Erad der Aufgeräumtheit war, nahm er ploklich die Larve ab, legte bie Bither nieber, ofnete einen fleinen vor ihm ftehenden Raften, und redete die Versammlung mit folgenden Worten an: "Meine Damen und Berren! jebes Ding hat feine Zeit. Rurzweile haben wir genug gehabt; unschulbiger Scherz ift fur bie Gefundheit des leibes vortreflich: aber zu der Gefundheit ber Seele werden andre Sachen erfobert. Meine bothgeehrten Berrn und Frauen, ich will fie jest mit ihrer Erlaubnif mit etwas ernsthaften, was von unenblich gröfferer Wichtigkeit ift, unterhalten, mit etwas, bafür fie Urfache haben werben, mich zu fegnen, so lange ich Dier schuttelte er aus einem Beutel eine groffe Anzahl kleiner bleierner Erucifire. - "Ich komme eben von bem beil. Saufe zu loretto, meine Mitchriften, fuhr er fort, um fie mit biefen Rleinobien zu verforgen, Die toff

kostbarer sind, als alles Gold von Peru, als alle Per-Run, meine geliebten Bruber len bes Weltmeers. und Schwestern! Sie find besorgt, bag ich fur biefe beiligen Creuße einen Preis fobern werbe, ber ihr Vermogen weit überfteigt, aber bem Werth berfelben angemessen ift, um mich megen ber Beschwerben und Rosten ber langen Reise zu entschädigen, welche ich Ihrentwegen von bem hause ber gebenedenten Jungfrau nach biefer brenmal berühmten Stadt Reapolis gethan babe, beren Einwohner wegen ihres Reichthums und Frengebigfeit auf bem gangen Erbboben im Rufe find. Dein. meine großmuthige Negvolitaner! ich verlange aus ibrer frommen und frengebigen Gemuthkart teinen Vortheil zu ziehen. Ich will für biefe unschäßbare Erucifire, welche - laffen fie fichs fagen, alle den Jug bes von ber hand bes beiligen Lufas gemachten beiligen Bildes ber gebenebeneten Jungfrau berührt haben, und überbem sammtlich in ber Santistima Scobella, in ber geheiligten Schaale herumgerieben find, in welcher die Jungfrau ben Bren für bas Kind Jefus machte - für biefe, sag ich, will ich feine Unge Golb, nein, nicht einmal eine Krone Silber fobern; meine Achtung für sie ist so groß, baß ich ihnen bas Stud um einen Pfennig geben will. "

Dr. Moore macht an seinen Freund biese gegrundete Anmerkung ben diesem Gassenredner: Mussen Sie nicht gestehn, daß dieser Mund voll Veredsamkeit mehr als einen Pfennig werth war; und wenn wir und erinnern, was einige unser Verannten für ihre Neben ermpfan-

empfangen haben, ob sie gleich nicht im Stande sind, ein so pathetisches Muster aufzweisen, so werden sie natürlicher Weise den Schluß machen, daß Beredsamikelt in England eine seltnere Waare als in Italien ist.").

#### Humor.

Der humor scheint eine Eigenheit zu fenn, bie bet englischen Nation ausschlieffungsweise zukommt; und welche ihren Grund in der Staatsverfassung von Unter bem Despotismus, mo jeder seine England bat. eigenthumliche Denkungsart versteden muß, um nicht Argwohn zu erwecken, und fich vor Gefahr ficher zu stellen, kann er unmöglich empor kommen; in ber Republit, wo bie Burger einander fast gleich sind, und bennahe wie zu Sparta einerlen Denkungsart, Beiftes-Frafte und Sitten baben, kann er auch nicht entstehen; daher ist er eigentlich ein Produkt einer frenen Reudalverfassung und einer vom groffen Saufen und ber feinern Stadtsitten entfernten Lebensart. Eine folche Menge und Mannigfaltigfeit von Originaldvarafteren finbet man nirgends ift als in England, bie folche Bilber und Been zusammenrucken, bie in allen Ropfen bes Erbe bobens weit von einander entfernt ftehn. Die lächers lichen Eigenthumlichfeiten, fagt Beattie, bie ben Pfars rer Abams, Sir Roger be Roverlen, Squire Western, und manche anbre Belben fomischer Romane fo fehr aus-**9**) 5 seich»

r) Dr. Moore Abrif des Lebens und der Sitten in Stalien. ar Band. Brief 60.

zeichnen, find von ber Art, daß Menschen sie nicht leicht erhalten konnten, wenn sie nicht in einem gewissen Grabe von der Verbindung mit der übrigen Gesellschaft abgefonbert lebten. — Eine groffe Bekanntschaft mit allen Arten von Menschen erzeugt eine Fertigkeit sich ben allgemeinen Sitten gemäß zu betragen, und ftreift alle bie Sonderbarheiten und auffallenden Gewohnheiten ab, bie burch ihre Gigenthumlichkeit ergogen '). bessen heißt obige Behauptung nicht so viel, als wenn es in keinem lande humoristische Menschen und Schrift-Reller gabe außer England. Deutschland bat noch Humoriften; aber ehemals waren ihrer gewiß noch mehrere ben uns angutreffen; und wenn uns die Englander bumoristische Schriftsteller absprechen, so mogen fie nur Mosern und Claudius lefen, und dann urtheilen.

# Burlefte Schreibart.

Diese Schreibart war den Alten schon bekannt, und ben ihnen sehr beliebt; welches an einem andern. Orte gegen den berühmten Vavassor, der es leugnet, soll bewiesen werden. Unter den neuern Nationen haben sie Italiener zuerst wieder bekannt gemacht, und grosse Meister darin gehabt. Es dauert ben ihnen noch, auch einzuschleichen, ihre Liebe zu Bernia und Burschiello eben so sehr sort, als ihre Liebe für Petrarca, Ariosto und die übrigen alten Dichter. Lange Zeit nach-

b) Philosophische Bersuche. 2r Band. O. 125,

her brang dieser Geschmack erst nach Frankreich, und Sarasin war der erste, der sich in dieser Schreibart hervorthat. In kurzer Zeit wurde Frankreich mit due.

Lesten Versen überschwemmt, und die Neigung dazu wurde so allgemein, daß die Buchführer sast nichts and ders verlegen wollten. Ben dieser Gelegenheit hat sich ein Irrthum in die Litterarhistorie eingeschlichen, und sich von einem Schriftsteller zum andern fortgepflanztz den ich kürzlich anzeigen will. Es kam 1649. während des Krieges in Paris eine Schrift heraus, unter dem Titel:

La Passion de notre Seigneur en vers burles; ques.

Laude zählt diese Schrift wirklich unter die Butstessen, und bemerkt in seinem Mascurat, daß ein wistiger Frenzeist aus Nachahmung des Castelvetro sich unterstanden hätte, eine so abscheuliche Schrift zu versfertigen, die jedermann Abscheu erweden müste "). Der Kommentator des Boileau nimmt eben diese Meynung an, und beruft sich auf den Pellisson, woser dieses gelesen habe "). Der Jesuit Vavaseur schreibe ausdrücklich, ein gottloser Mensch hätte sich untersangen, das Leiden Christi in burleste Verse zu bringen; aber das Buch wäre dalb unterdruckt worden, nicht durch die Obrigseit, sondern durch den allgemeinen Abscheu

<sup>2)</sup> Mascurat, p. 72.

v) Tom. II. p. 13.

B. Cilemer hat biefes unter ben Ramen fcheu "). Themistius in Mentens Charlatanerie in einer Anmerfung wieber aufgewarmt. Ben allen biefen Beugniffen von gelehrten Mannern, die in ber litterarge schichte wohl erfahren waren, sollte man doch nun an bem burleften Inhalte bes Buches keinen Zweifel ha-Und boch ist es weiter nichts als ein litterarisches Ben. Mahrchen; bergleichen in ber Gelehrtengeschichte unzählige vorkommen. Naude kannte bas Buch entweber nur von Hörensagen, ober hatte blos den Titel gelesen und den Inhalt nicht; Bavafeur konnte es auch micht gesehn haben, sondern er kannte es blos aus einem falschen fliegenben Geruchte; und ber Kommentator des Boileau hat den Pellisson nicht recht verstanden. Diefes wird aus einer Stelle des Vellifion gang Har: wenn er schreibt: Die Buchführer wollten keine anbre Bucher mehr verlegen, als die in der burleffen Schreib. art; baber liegen fie entweber aus Unwissenheit, ober ibre Maare beffer los zu werben, auf die Titel ernfte bafter Bucher, wenn fie nur in turgen Verfen geschrie ben

w) Vavassor de ludicra dictione p. 438. (Edit. Lipt. 1722. 8.) Nuper exhorruimus, cum joculari fiila prosani et impuri, nescio cuius scriptoris, miseranda Iesu Christi, Domini Deique nostri patientis specia, ac figura desormata est habitaque ludibrio et male tractata versibus. Statim atque apparuit suppressus est liber: non cura atque mandato magistratus, quod minime expectatum suit: sed subito odio et executione publica hominum etiam non optimorum.

ben waren, sehen "in burlesten Versen." Im Jahr 1649, wurde zu Paris ein elendes Buch, aber von ernsthaften Inhalt unter dem Titel gedruckt: La Passion de notre Seigneur en vers burlesques; welches billig einem jeden Abscheu erwecken muste, der nichts weiter als den Titel las ").

#### Das Groteffefomifche.

Die Liebe zum Uebertrichnen findet man nicht allein ben Nationen, beren Seclenfrafte noch nicht ausgebilbet find, wo die Einbildungsfraft mit der Vernunft bavon lauft, sondern auch ben benen, beren Wig bie bochfte Stuffe ber Reinheit erreicht hat. Die Athenienfer, welche unter ben alten Nationen es an Wis atten unbern zuvorthaten, fanden das außerste Vergnugen im Rabeln und Chimdren, wenn fie mur mit Unmuth borgetragen murben. Man legt insgemein und mit Riemlich guten Grunde, biefen Gefchmack an außerorbenefichen und besondern Begebenheiten, einen Theil ber Erzählungen ben, die Zerodorus in seine Sissoi rie eingestreut bat. Er kannte bie Athenienser, und In dieser Absicht war er in fuchte ihnen zu gefallen. ber Bahl feiner Ergablungen weniger bebenklich, als er mahrscheinlich gewesen senn wurde, wenn er die Ben gierbe nicht gehabt hatte, von einem Bolte, bas von Natur so begierig auf bas Wunderbare und Außerori

<sup>)</sup> Pellisson Histoire de l'Academie françoise. Tom. L. p. 102. (3 Par. 1730. 8.)

denkliche war, gelesen und bewundert zu werden. Weiß man nicht auch, daß Demosthenes mehr als einmal genöthigt war, zu dergleichen Kunststücken seine Zusstucht zu nehmen, um die Ausmerksamkeit der Verssammlung zu gewinnen, und daben zu einer Zeit, wo es um nichts geringers, als die Wohlfarth des Vaterlandes zu thun war?)?

Wie unbegränzt war nicht ihre Neigung zu ben Karrikaturen ber alten Komobie, besonders des Aristos phanes, zu den Schmarogern und Lustigmachern, die auch ben ben Gastmahlen der Weisen zugelassen wurden.

Den Griechen kommen in Ansehung bieses Geschmacks die Italiener am nachsten. Sie können in ihren Romodien die Karrikatur und die masquirten Personen durchaus nicht entbehren, und die besten regels mäßigsten Schauspiele haben der Komödie aus dem Stegreif immer nachstehn mussen. In Venedig werden die Schauspieler der Rollen vom Pantalon, Harricht, Tartaglia weit besser bezahlt als die andern. Die heftige leidenschaft aller Italiener für die Possenspiele ist unglaublich. Ben ernsthaften Stücken sind die Romodienhäuser leer; den Farzen aber Logen und Parterre gefüllt; denn herrscht äußerste Stille, alles ist Ohr. Dieses erstreckt sich auch auf die Marionettentheater, die nicht etwan blos für den Pöbel sind; denn selbst

g) Goguet vom Uriprunge der Gefete, Ranfte und Biffens ichaften ben den alten Boltern. 32 Eb. S. 203.

Damen vom ersten Range stellen sich ein. In Benedig ist die grausame Staatsinquisition und ihrer Spionen, die die Menschen im Ernst erhält; daher erlaubt der Rath solche Belustigungen, um sie zu zew streuen \*).

Unterbessen ift es blos Vorurtheil und Unwissen beit, wenn man beswegen ben Italienern einen verborbnen Geschmad sufchreibt, ober wenn man sich über redet, baf die Rollen eines harletins ober Pantalons. von jedem hanswurst konnten gespielt werden, und blos ein gemeines Talent erfoberten. Der Englander Moore kam auch mit diesem Vorurtheil nach Italien: aber er wurde gar bald eines andern überzeugt. Bufall, fagt er, ber mir feit meiner Untunft zu Bene-Dia begegnete, hat mich von der Uebereilung berer vollig überzeugt, die ohne nothige Renntniffe, auf welche fie ihre Mennung grunden muffen, urtheilen; 3ch batte, ich weiß nicht wie, bie verächtlichste Mennung von bem Italienischen Drama gefaßt. Ich hatte gehört, baf gegenwärtig fein erträglicher Schauspieler in Italien fen; und ich war lange gelehrt worden, ihre Romobie als bas verächtlichste Zeug von ber Welt anzusehn. melches nicht beluftigen, und einem Manne von Go fchmack nicht einmal ein tacheln abnothigen konnte, inbem sie gang leer von achtem Wig, voller Zoten, und nur

<sup>2)</sup> Auszug aus bem ungebruckten Tagebuch eines Reisens ben, in der Litteratur und Bolferkunde. 1782, im Juglius. S. 4.

nur für ben niedrigsten Pobel gut sen. Mit diesen Gesinnungen, und begierig Seiner Gnaben einen völligen Beweis von ihrer Nichtigkeit zu geben, begleitete ich ben Herzog von Hamilton an dem Tage unfrer Ankunft zu Venedig in die Komodie.

Der unterhaltendste Charafter in diesem Stude war ein Stotternder. In diesem Jehler, und den sinderbaren Gebehrden, mit denen ihn der Schauspie ler begleitete, bestand ein groffer Theil des Zeitvertreibs.

Aus Mißfallen anstatt bes Wiges und ber Einfälle so jammerliches Zeug einzuschieben, außerte ich eine Verachtung für eine Versammlung, die sich mit solden Possen unterhalten ließ, und an der Vorstellung eines Naturfehlers Vergnügen finden konnte.

Indem wir innerlich ber Feinheit und Vorzuglich feit unfere Geschmacke Benfall gaben, und bie Burbe biefer Gesinnungen burch eine verachtenbe Ernsthaftie feit unfere Befichts behaupteten, gab ber Stotterer bem Barletin von einer Sache Machricht, welche benselben Sehr interessirte, und auf die er mit allen Zeichen ber Begierbe borchte. Der ungluckliche Rebner mar eben au bem wichtigften Theil seiner Erzählung gekommen: indem er namlich seinem ungebuldigen Zuhörer beichten wollte, wo feine liebste verborgen fen, als er ungludis der Beife über ein Mort von feche bis fieben Solben folperte, bas ben Fortgang feiner Erzählung völlig un-Er versuchte es nochmals, und abermabl. terbrach. aber immer vergebens. Gie werben wohl beobachtet baten

haben, wenn ein Stotterer seine Mennung burch verschiebne Worte eben so aut ausbrucken konnte, es boch weit leichter fenn murbe, einen Beiligen gur Berandes rung ber Religion als ihn zu bewegen, ein andres Wort statt deffen ju gebrauchen, über welches er stolperte. Er bleibt ben bem,- was ihm zuerst einkam, und erstickt lieber mit bem Wort im Halfe, als bag er es für ein andres aufgeben follte. Barlefin nennte ben biefer Belegenheit seinem Freunde wohl ein Dugend ber; aber er verwarf fie alle mit Berachtung, und blieb ben feinen fruchtlofen Verfuchen, bas beraus zu murgen, was ihm querft in ben Wurf gefommen war. griff er fich entfeslich an, und alle Ruschauer gafften in Erwartung seiner gludlichen Entbindung, als bas verbammte Wort verfehrt berauftam, und bem unglude lichen Mann in der Rehle stecken blieb. Er iverrte das Maul auf, zitterte, murgte fich, bas Beficht schwoll auf, und es war als wenn bie Augen jum Ropfe berausipringen wollten. Barletin Inopfte bem Stotternben- die Weste und ben Halskragen des hemdes auf: er fachelte fein Gesicht mit seiner Muge, und hielt ihm etwas zu riechen vor die Nase. Endlich in ber Angst. fein Patient mochte ben Beift aufgeben, ehe er ihm bie verlangte Nachricht ertheilen konnte, rannte er in einem Unfall ber Verzweiflung mit seinem Roof bem Sterbenben wiber ben Bauch; und bas Wort flog so laut ans feinem Munde, daß es ber entfernteste Theil bes Baufes boren fonnte.

## 242 Erste Abhandlung.

Dies wurde auf eine so allgemein komische Art vorgestellt, und das lustige ungereimte Mittel war mir so unerwartet, daß ich unverzüglich in ein lautes Go lächter ausbrach, in welches der Herzog mit einstimmte. Unser Lachen war so laut, so start und so anhaltend, daß die Gesellschaft ihre Ausmerksamkeit von der Bühne auf unser loge richtete, und das ganze Haus in ein allgemeines noch stärkeres Lachen, wie das erste, ausbrach. Als wir zu Hause kamen, fragte mich der Perzog von Hamilton, ob ich noch so sehr wie zuvor überzeugt sen, daß man gar keinen Geschmack haben müßte, wem man sich so weit herablassen könnte, in der italienischen Komödie zu lachen ").

Auch sogar im gemeinen Leben kann sich ber Italiener der Karrikatur nicht enthalten; besonders scheint
der im mittlern Stande zum Nachahmen gedohren zu:
seyn; er kopirt kaster und Tugenden, Vorzüge und Fehr
ler blindlings, und immer mit Karrikatur; je nachdend
sie mehr oder weniger beliebt, oder im Gebrauche sind.
Die Bedienten, als wahre Affen ihrer Herren, sink
Zeugen der Verschwendung, womit diese Empfehlungen austheilen, und wollen gegen die von ihrem Stand
be auch so versahren. So gab zu Nom ein Kannnertiener des Grasen von Vorch seinem ein Empfehlungsschreiben nach Neapel, worin er ihm ohne Vorbehalt
alle mögliche Kenntnisse und guten Eigenschaften bept
legte,

a) Dr. Moore Abrif des Lebens und ber Sitten in 300' lien. 1r Th. S. 136 f.

legte, ihn einen Menschen nannte, der nicht seines gleichen habe, und am Schlusse seinen Freund (den Köch des Kardinals Couti) dat, ihm seine kostbare Protection angedeihen zu lassen b). Unbegreislich ist es, wie sich sogar die Harletins in die Kirchen in Ita-lien geschlichen haben! Kepster fand in der Dominikanerkurche der heiligen Anastasia zu Verona ein Weihmasserzesäß am Eingange, welches auf zween gedücksen Harletins oder Boussons ruhte ').

Die Franzosen scheinen nicht so wiel Geschmack am Grotestelemischen zu finden als die Italiener; wesnigstens hat dieser Geschmack wegen ihres Lemperaments ost Abwechselungen gelitten. Moliere muste dem grossen Hausen zu gefallen verschiedne Possenspiele machen; ja er hat seinem Misantrop durch den Medecin malgre dui mussen ausbelsen. Das französische Theasen in Paris war oft leer, indem alles in das Italiespische sich drängte. Carl Anton von Bertinazzische sich drängte. Carl Anton von Bertinazzische allen genannt, hat die Pariser zwen und vierzig Jahr als Harletin belustigt.

Die Spanier haben Jahrhunderte an den abentheuerlichsten Autos Sacramentales das größte Veranigen gefunden.

Die Englander haben niemals groffen Sang zu Bouffonerien geäußert; wenigstens ist biefer Geschmack

O a nie

Driefe aber Sicilien und Maltha, von bem Grafen von Borch. 18 Th. C. a.

e) Repflets Reisen, at Band. S. 1026.

nie ben ihnen herrschend gewesen; unterdessen sagte der grosse Schauspieler Garrick zu Baretti in Venedig, daß ihm unter allen Schauspielern zu Paris der Pontalon von der sogenannten Italienischen Komödie am besten gefallen hätte; und Varetti mehnt, wenn er den Sacchi und Siorili in Italien gehört hätte, so wollte er behaupten, sie würden ihm eben so viel Vergnügen gemacht haben, als Harletin und Pantalon zu Paris.

Die Deutschen, glaube ich, würden eben so viel Reigung zum Grotestesomischen haben, als die Italiener, wenn ihre komischen Schauspieler nur so geschickt wären als die Italienischen. Ihr Geschmack an Kastinachtsspielen, Haupt- und Staatsactionen und Hannstwursten ist sehr dauerhaft gewesen, die er in neuen Zeiten von bessern Schauspielen ist verdrängt worden. Ich entsinne mich wenigstens noch, daß im siebenjährigen Kriege Schuchs Possenspiele in Brestau welt stärker besucht wurden als Tragödien und regelmäßige Komödien; und nicht blos vom Pobel, sondern aus von Leuten von Stande und Geschmack.

#### XXX.

Aus der bisherigen Abhandlung und den angeführten Benfpielen erhellt also, wie ich glaube, ganz Flar, daß die Empfindung des Lächerlichen aus der schnellen Wahrnehmung einer ungewöhnlichen, uner-

d) Baretti Beschreibung der Sitten in Italien. ir 35. E. 152.

voarteten und seltsamen Verbindung ungleichartiger Dinge oder Begriffe entsteht. Wenn man nun fragt, ob diese Verbisdung allemal und allenthalben Lachen erregt, so kann man die Frage mit Unterschied bejahen oder verneinen. Da es den dem kachen nicht allein auf dem Gegenstand oder das Materielle des Lächerlichen anskommt, sondern da auch eine gewisse Veschaffenheit des Subjekts oder der Person ersodert wird, in der die Empsindung des Lächerlichen soll erregt werden, und diese Veschäffenheit sich nicht in allen Subjekten in zeine Sache untwisslich allenthalben Lachenierregen kann.

Wenn aber die Hindernisse des Lachens, die sich theils in einzelnen Personen, theils in der Lagie ganzoe Racionen besinden, und in der Abhandlung angezeigt worden, nicht zugegen sind, so darf man behampten, daß eine Verbindung von Gegenständen oder Begriffen, die die Merkmale des Lächerlichen an sich hat, allemal Lachen erregen wird.



PAGE

ひかいしんかいかいしゃいかいかんじゃんいんかんかん

# Zwente Abhandlung.

Won ber

Seschichte der komischen Litteratur überhaupt.

I.

Tie Geschichte der komischen Litteratur ift eine Beschreibung vom Ursprunge, Bachsthum Musbreitung und Berfall bes Romifden in ber Belefo famfeit. Um allem Miffverständniß vorzubenfen, will ich zweist anzeigen, was man hier nicht suchen barf. und von welchen Dingen biefe Beschichte muß unterfcbie ben werben. Da ich unter ber Gelehrsamfeit hier blot die eigentlichen Wissenschaften sowohl höhere als schone berstebe, so wird das Komische in den schönen Runften. namlich in ber Maleren, Bilbhauertunft, Rupferfleche ren, Langkunft, Mungen u. f. f. ganglich ausgeschloffen. Da man auch die Geschichte des Theaters eine Geschichte ber tomischen Litteratur in engerer Bebeutung nennen kann, worunter Abohl die Tragodie als Romobie begriffen ist, so wird der blos die lettere zu dieser Beschichte gerechnet.

Man wurde sich einen ganz falschen Begrif von dieser Geschichte der komischen Litteratur machen, wenn man sie mit der gelehrten Mikrologie vor einerley halten wollte. Diese ist theils ernsthaften, theils komischen mischen

milchen Inhalts. Zu jenem gehoren 3. 23. Abhandlungen über nichtsbedeutende Dinge in ber litteratur, Dergleichen der ehemalige Lübeckische Superintendent Bone viele geschrieben; als von gelehrten Schustern, von gelehrten Rauffeuten, von gelehrten Bauern, von Belehrten, welche Lukas geheißen, von Belehrten, welche im Basser umkommen, u. f. f. Johann 20am Bernhard hat ein ganges Spftem ber gelehrten Mi-Prologie geschrieben, unter bem Titel: Curieuse Bistorie ver Gelehrten. Frft a. M. 1718. 8. Carl Gerdinand Sommel, Prof. zu leipzig bat in seiner Litteratura Iuris ein ganzes Rapitel von ber furiftischen Mitrologie; worin er handelt, von Juristen, welche Theologen gewesen, welche unter die Beiligen aufgenommen, welche Pabste und Rarbinale geworben, von Churfursten, welche Doctores Juris gewesen, von Juristen, welche Merate, Philosophen, Meftfunftler und Dichter gewesen, welche hilfer ber Che gebohren worden, nicht geheirathet u. f. f. 9. Dergleichen litterarische Rleinigkeiten ernfthaften Inhaltes, welche größtentheils nicht ben gering. ften Rugen haben, eine unnuge Reugierbe befchäftigen, und feine Ginficht in ben menschlichen Geiff ober Berg verschaffen, gehoren nicht in unser Jach, sondern unter ben litterarischen Plunber. Bon ber komischen Mitrologie aber werbe ich im zwenten Theile dieses Werkes Gebrauch machen, und bald zeigen, in wiefern Dieselbe zuzulassen sen, und ob man sich einigen Nugen D A bavou

e) Hommelii Litteratura juris Lib. I. Cap. 19.

davon zu versprechen habe. Die Theile ber komischen Litteratur fliessen naturlich aus der Eintheilung des la cherlichen ober Romischen überhaupt. Es finden sich bier ben den Runstrichtern offenbare Wiberspruche. menn sie das Latherliche und Belachenswerthe unterscheiben und bestimmen wollen; und Berr Prof. Meiners fagt ausbrücklich: "Das Lächerliche und Belachenswerthe lassen sich eben so wenig genau unterfcheiben: in ihre eignen Granzen einschliessen f). Bome fagt: "ein lächerlicher Gegenstand ift blot lustig: ein belachenswertber ist zugleich lustig und veragbelich 6). " Diesem stimmt herr Rath Riedel ben, wenn er fagt: "Lacherliche Begenstante find entweder blos lå herlich, wenn sie nur eine angenehme Rugelung wirken, ober belachenswerth, wenn fie ein Hohngelachter mit Verachtung gemischt, verw Beattie sagt: "Auch bas Belachenswerthe (ridiculous) erregt lachen mit Label und Ber achtung vermischt h). " Nach meiner Ginsicht batte ridiculous sollen übersett werden, verlachenswend. Ein ungenannter Rritifer ift eben biofer Memung; "bas Belachenswerthe, fagt er, hat bie Verachung zur unausbleiblichen Wirfung i). Sollte man num

<sup>: 1</sup> Abrif ber Pinchologie. S. 52.

g) Grundfate ber Rritit. 1. Th. S. 415.

k) Theorie der schönen Kunfte und Wiffenschaften. 6.
105. Beattie's philosophische Bersuche. 27 Th. S. 11.

<sup>1)</sup> Reue Leipziger Bibliothet. 7r B. 18 St. C. 41 ff.

### Gesch. der komischen Litteratur. 1249

micht glauben, bag Verachtung nuthwendig mit bem Belachenswerthen verbunden mare? Andre Runft. -richter fagen aber grade bas Begentheil. Ein unge-: mannter Recensent von Somens Grundsäßen der Kritik - brudt fich also aus: "Im folgenben hauptstude unterschribet home gludlich ben Begriff bes Belachensmoerthen vom Latherlichen: Dieses erregt eine vermischte Bewegung, die ein Sohnnelachter außert, und ienes erregt blos die Bewegung des lachens k), " -Much Prieftlen glaubt, wenn zu einem belochenswerthen Begenstande Verachtung hinzufame, so schiene ibn Diefes zu einem lacherlichen Gegenstande zu machen 3. . Eben fo fcbreibt ein ungenannter Recensent : " Lachen Lich zeigt nach bem gegenwärtigen Sprachgebrauch nur Dinge an, wo mit der Empfindung des lachens, bas ifte erregen, Verachtung, Geringschähung, Hohn Derbunden ift m). "

Menn wir nun diese Mennungen zusammen nesimen, so sinden wir, daß dren Kunstrichter behaupten, die Verachtung mare ben dem Belachenswerthen O 5

k) Leipziger Bibl. X. B. C. 235. Meinhard und dieser Mecensent widersprechen hier einander offenbar. Some konnte unmöglich zwen so entgegengesetete Erklarungen haben. Vermuthlich rührt der Widerspruch im Deutsschen von der verschiednen Uebersehung der englischen Wörter Risible, Ludicrous, Langhable und Ridiculous her.

<sup>1)</sup> XXIV. Borlefung.

m) Men Leipziger Bibl. XXV. B. g. St. C. 282.

und nicht beym Lächerlichen; und drey andre, de Verachtung wäre beym Lächerlichen und nicht beym Zelachenswerthen. Wahrscheinlich hatte hen Meiners diesen Widerspruch vor Augen, als er stiffe: man könne den Unterschied zwischen kächerlich und Belachenswerth nicht bestimmen.

Daher will ich eine andre Erflarung wagen, von ber ich glaube, baß fie bem Sprachgebrauch und ben Begriffen angemefiner fen. Das Romifche ober taner tiche wird entweder von dem Urheber desselben in ver Absicht herfurgebracht, baf es lachen erregen foll, und es ift auch ber Cache anpaffent, es erregt wirtlich ble Empfindung des lacherlichen; ober ber Urheber Wiff ben hatte gar nicht bie Absicht lachen zu erregen, ich bern bie ungeschickte Werbindung feiner Begriffe ober ber Begenstanbe erregt Lachen, welches also nothwends mit Sohn ober Verachtung begleitet wird; bas ufte nenne ich bas Belachenswerthe, bas andre bas Verlachenswerthe. Nach biefer Erflarung ift de bendes, das Belachenswerthe und Verlachenswertse Fomisch ober lacherlich. Ich lache über eine Romobie und über eine Predigt bes Abraham a Sancta Clara; bende sind komisch oder lächerlich; aber über bie erste lache ich nur, ich verlache sie nicht, weil das Romische hier Absicht war, und die Absicht erreicht wurde; · die Predigt ist auch komisch, aber das Komische ist der Ranzel nicht angemessen, folglich ist sie verlachenswerth. Das griechische Wort jedosov bruckt auch bepte Bebeutungen aus, bas bloffe Belachen und auch bas Werlachen: tathen; eben so die lateinischen Wörter ridere und ridiculus. Und Quinrilian hatte offenbar bezie Bebeustungen im Sinn, da er einen Unterschied unter Risus und Derisus macht. Jenes bezieht sich auf das blosse reine lachen, woben keine Verachtung ist, auf das Belachenswerthe; und dieses auf das Unschickliche ober auf das Berlachenswerthe.

Mach dieser Bestimmung der Begriffe zerfällt die Geschichte der komischen Litteratur natürlich in zwei Theile. Der erste handelt also von dem Delaschenswerthen in der Gelehrsamkeit; und begreist die Produkte der Schriftsteller, die zur Absicht hatten, lachen zu erregen, und durch die geschickte Amvendung ihrer Talente auch ihren Zweck erreichten.

Der zweyte handelt von dem Verlachenswers then in der Gelehrsamkeit; und begreift theils die Produkte der Gelehrten, ben denen sie nicht die Absicht hatten, Lachen zu erregen, aber durch die unschickliche Berdindung ihrer Begriffe, Lachen mit Spott und Verachtung erregten; theils den Charakter, Handkunzen und Gewohnheiten derselben, die auf die Gelehrsamkeit Beziehung haben, und verlachenswerth sind.

Der

n) Neque enim acute tantum ac venuste, sed stulte, iracunde, timide dista aut facta ridentur: ideoque anceps eius rei ratio est, quod a derisa non procul abest risus. Habet enim, vt Cicero dicit, sedem in desormitate aliqua et turpitudine: quae cum in aliis demonstrantur, vrbanitas, cum in ipsum dicentem secidunt, stalicisia vocatur. Quintil. VI. 3, 7. 8.

Der erste Theil der Geschichte der kombs
schen Litteratur, welcher von dem Belachenswerthen
in der Gelehrsamkeit handelt, begreift theils die Schriften, welche man im Ganzen komisch nennen kann; theils
das Komische in einzelnen Theilen der Bucher. Zu
dem erstern gehören die komische Satyre, die Komobie,
die komischen Helbengedichte und Erzählungen, Diezhmischen Lehrgedichte, Lieder und Sinngedichte, die burleste Schreibart und die travestirten Gedichtez komische
Abhandlungen, Gespräche, Briefe, Una, Apopheten
mata, Worterbucher, Catalogi, Inschriften, nachge
ahmte Schreibart, lustiger Vortrag ernsthafter Wissen
schaften, u. s. f.

II.

Da die Geschichte der komischen Litteratur, was das Ganze andetrift, als ein neuer und noch nicht de arbeiteter Theil der gelehrten Geschichte anzusehen ist, so scheiteter Theil der gelehrten Geschichte anzusehen ist, so scheint es nothwendig zu senn, um allerhand Bouurtheilen und Einwurfen auszuweichen, von ihren Tutzen etwas deutlicher und weitläusiger zu handeln, als es den schon bekannten und mehrmals bearbeiteten Theilen der Wissenschaften ersoderlich ist.

Ich habe ben biefer Geschichte nicht blos ben Zwed, die Neugierde des Lesers zu befriedigen; sondern sie soll als ein Bentrag zur Geschichte des menschlichen Verstrandes und Herzens dienen. Sie zeigt, wie die größten Köpfe es ihnen nicht unwürdig sanden, komische Gegenstände zu bearbeiten, und wie ihre Produkte noch jest die Bewunderung der Nachwelt verdienen; wie sehr

# Gesch. der komischen Litteratur. 253

bas menschliche Berz seit jeher nach Belustigung und Ergößung gerungen, und oft bas wichtigere und ernsthafte barüber hintenangefest. Sie ift ein treues Best malbe von ben Sitten ber Zeit und ihrer Abanderung, und zeigt, mas Religion, Staat, Erziehung und bie Ubrige Modegelehrfamkeit vor Einfluß auf das Romifchegehabt haben, und wie biefes wieder auf fie zuruchwirfte. Im fechzehnten Jahrhunderte waren j. B. bie Sitten fren und ungezogen, welches einen fichtbaren Ginfluß ouf bie groben und ungeschliffnen Ausbrucke in fomischen Schriften hatte; in ben folgenben Jahrhunberten maren im Grunde die Sitten nicht beffer, aber man bectte boch eine Vertugabe über schlimme Bucher; man verkaufte sie unter ehrbarern Titeln, und die ehemaligen groben Boten wurden blos burch einen schonen Anstrich verfeinert. " Was uns jest lächerlich scheint, mar es micht jeberzeit. Ehmals setten die Gelehrten offenbare Prablerenen selbst auf die Titel ihrer Bucher; lieffen fich eine Menge Weihrauch in vorgebruckten Acclamgtionen streuen; hielten es vor anstandig, in Debifationen um Beld zu betteln, und beschwerten sich öffentlich, menn sie nicht reichlich waren belohnt worden. wurde man in unfern Zeiten vor lacherlich und hochft. unanståndig halten; boch erlaubt man sich feinere und verstecktere Bettelepen, und hat taufend Mittel erfunben, seinen Ruhm höflicher und selbst unter ber karve ver Demuth auszubreiten. Bas jest als Convenienz unter ben Gelehrten angenommen ift, werben unfre-Machtommen wieber lächerlich finden, welches auch

ben Menderung der Sitten und litterarischen Moben nicht anders senn kann. Von Rechtswegen sollte bie Geschichte ber Litteratur eine Quelle für Beisheit und praftische Rlugheit senn. Die Verirrungen bes menfchlichen Geistes und Bergens einer nicht verächtlichen Rlaffe ber Menschen können benjenigen fehr wichtig werben, die fie ju ihrer Befferung brauchen tonnen und Schon sie ju tennen, ift bie erfte Stuffe jur Wie viele Litteratoren aber biefen Zweck m Meisheit. erreichen gesucht haben, mogen biejenigen beurtheilen. melde Renntniß bavon haben. Unterbeffen fcheint mir biefes immer ber größte Rugen ju fenn, ben man aus ber Belehrtengeschichte schöpfen fann. Daher freute ich mich ungemein, als ich bie namliche Denkungsart in einer kleinen aber wichtigen Abhandlung bes Bern Directors Friedrich Gedicke fand; und es kam mir por, als hatte er folgende Gebanten mir gus ber Seele geschrieben: "Die Litterargeschichte ift auch ein Theater - Die spielenden Personen? je nun es sind freolich mit unter febr brolligte Figuren. Aber bie Schaufpiele selbst erfobern bergleichen baufig. Tragodien find bier felten; besto baufiger Romobien und luftige Rargen; indessen sieht man boch auch ofters ein Analogon von Tragobie, mit einem luftigen Ausgange, wo fatt bes Blutes Tinte fließt, und ber Zuschauer sein Zwergfel mit berglichem lachen erschüttert. Denn überhaupt gum Sachen giebts hier weit mehr. — Wem es vornamlich barum zu thun ift, menschliche Thorbeiten, Verierungen und Schwächen in ben auffallenbften Mobififatier

## Gesch. der komischen Litteratur. 255

nen und Abstussungen in unverhüllter Blose kennen zu letnen, der sindet in dem reichen Magazin der Litterarbissprie für seine Neugierde Nahrung genug. Es ist wahr, man hat die Litterarhistorie disher nur zu selten aus diesem Gesichtspunkte betrachtet. Ihre Gruben sind seit jeher von einer Menge geschäftiger Litteratoren besahren worden. Aber die disherige Ausbeute sür Kenntnis des menschlichen Geistes und Herzens, sür Weisheit des Lebens und praksische Klugheit ist noch inner sehr klein, so ungemein reich sie sehn könnte.).

Der zwente Theil vieses Werks emhalt besonders bewährte Mittel vor mancherlen Gebrechen der menschidchen Seele, welche aus Stolz, Aufgeblasenheit, Selbstsücht, und andern die Menschheit entehrenden Fehlern zu entstehn psiegen, und keider den Stand der Gelehrten nur allzuost zum niedrigsten Pobel herabwürdigen. Durch das Anschauen der Fehler groffer Leute lernt man sich besser haften, als durch Einprägung trockner Lehtsche, die selten gern gehört, und noch seltner verdaut und genust werden.

Die Geschichte ber komischen Litteratur kann auch bem Manne von Geschmack wichtig werden. Ein großigt Theil der Werke des Geschmacks sind von komischer Art. Man erblickt hier eine Gallerie von vortreslichen und sehlerhaften Gemälden; jene zur Nachahmung, diese

e) Berlinische Monatheschrift, 38 Stad. 1783. Rr. 7.

biese zur Warnung. Man lernt ben Sang und ble-Geschichte bes Geschmacks zu verschiednen Zeiten und ben verschiednen Nationen. Aus der verschiednen Besarbeitung komischer Schriften von mancherlen Köpfen lernt man die höchstschädliche Regel verwerfen, alles nach einem Leisten zuzuschneiben und zu beurtheilen; die Regel der Dummheit, Unwissenheit und Kurzsichtigkeit; wodurch so manch Genie eingezwängt, und mitten in seiner Laufbahn ausgehalten worden.

Will man bas Belustigende von dem Miskiden unterscheiben, ohngeachtet Beluftigung im rechten Ber stande mahrer Nugen ift, und bende burch gehäftige. und falfche Unterscheidung nicht follten getrennt werben. fo kann man behaupten, bag biefer Theil ber Litteraturgeschichte in dieser Absicht, wenn nicht allen boch ben meisten Theilen berselben, wo nicht vorzugieben, boch gleich ju feten ift. Stunden ber Erquickung find bem Menschen schlechterbings nothwendig, in benen er nach. beschwerlicher Unstrengung ber Seelenkrafte ausrube, nach bem Verbruffe fich Vergnugen, und zu ermuberben Arbeiten wieder neue Rrafte fammeln tann. Bie viel groffe Manner haben, um fich mifgubeitern, geringe fügige Dinge poetisch besungen, wovon Dornavins allein zwen Foliobande gesammelt bat. Die besten Ropfe alter und neuer Zeiten hielten es ihrer Wirte nicht vor unanständig, sich an der konnischen Litteratur und an fomischen Schriften zu belustigen. Schrieb nicht der groffe Erasmus das lob der Marrheit, und bekennt er nicht von fich felbft, bag er von Matur sum Romie

## Gesch. der komischen Litteratur. 257

Romischen geneigter ware, als es sich vielleicht vor ihn schickte?; schrieb er nicht so manche lustige Gespräche, die deswegen in der ersten Klasse verdothner Bucher Rehn, weil er die Monche darin so weiblich verirte; wie freute er sich nicht über die Epistoles obscurorum virorum, daß ihm sogar das kachen über dieselben sein Leben soll gerettet haben, da ihm ein bösartiges Gesschwür den Tod drohte!

Doctor Luther war kein Feind des Komischen; er gedenkt sogar in der Randglosse über Sirach 19, 5. der Bolksbücher seiner Zeit, des Eulenspiegels, des Psassen von Kalenderg und des Markolphus; er erzählt in einer Predigt das Mährlein von dem Fuhrmann Hans Pfriem weitläuftig!). In seiner Predigt über die letzten Posaumen kommen seltsame komische Ausstrücke vor, die man frenlich nicht als Muster empfehe

ingenue, quod verum est, fatear, sum natura propensior ad jocos, quam fortasse deceat, et linguae liberioris, quam nonnunquam expediat.

Derr Meister sagt in seinen Benträgen zur Geschichte ber deutschen Sprache, Th. 2. S. 156. Die Predigt über 1. Cor. 15, worin des Hans Pfriems gedacht wird, ware nebst drey andern im Jahr 1586. von M. Andread Poach, Pfarrherrn zu Ersurt herausgegeben worden. M. Mart. Hapneccius, Prof. zu Grimm, machte aus diesem Mährlein eine Kombdie, Hans Pfriem, oder Meister Kecks betitelt; in deren Dedikation er schreibt, das M. Joh, Boha zu Ersurt diese Predigt herausger geben,

ten kann, die aber nach bem Genius diefes Jahrhus berts betrachtet, Nachsicht verdienen; 3. B. Co gehts zu, zu Felde in ber Beerschlacht. Wenn man die Schlacht anfehet, so blefet man bie Pofaunen oben Drometen, schlegt bie Trommel und gehet baber bie Laratantara. Man macht ein Felbgeschren: Der oberfte Leutenant ober Beubtmann ber, her, her. vermahnet bas Rriegsvolt, bie Feinde ritterlich angue greiffen, Bui, Bui, Bui, Bui. Und bas Priegsvolt schrent zu, Frisch an sie, Frisch an sie, Frisch an fin Schlag tobt, Schlag tobt, Schlag tobt. — Als So bom und Gomorrah unterging, ba waren in einem Augenblick alle Einwohner ber Stebte, Mann und Beib, Rind und Regel tob und verfentt in Abgrund ber Bollen. Da war nicht Zeit Gelb zu zelen, noch mit ber Det herumb zu fpringen, sondern in einem Augenblick wet alles, was lebet, too und versunken. Das war Gettes Dosaune und Dromet; ba giengs; Pummerle-pupp, Dlis, Plas, Schmi, Schmir. — Das ist nu unfere Berr Gottes Paufen, ober wie es St. Daulus bie un net, die Stimme des Erzengels und Pofaune Gottes. Denn wenn Gott bonnert, so lautets schier wie ein Paufen Pummerle pump, und bie Donnerschlage fcher gen nicht. — Das wird senn bas Felbgeschren, und bie Taratantara Gottes, ibas ber gange Himmel und alle luft wird gehn Rie, tie, Pummerle pump.

Durch die komische Litteratur kann selbst die Lust zur ernsthaften Litteraturgeschichte erweckt und genährt werden, werben, die jedem Gelehrten unentbehrlich ift, aber leiber jest febr vernachläßigt wird; welches frenlich manchmal aus bem finftern Unfehn ber litteratoren, welche Ritter von ber traurigen Gestalt vorstellen, ober aus ihren Schriften felbst, welche bisweilen einem unordentlichen Schutthaufen abnlich febn, wo man mit unfaglicher Muhe bie vergrabnen Schabe auffuchen muß. Ohne Bucherfenntniß fann man au entfteben pflegt. mar, wie ein scharffinniger Mann bemerkt, ein ertraglicher Rafonnor, aber gewiß tein eigentlicher Ge lehrter fenn '). Ueberdieses werden bier eine Menge feliner, sonberbarer und fleiner Schriften und mancher-Len Umffande von Gelehrten vorkommen, die ber Litteratur jum Vortheil gereichen, und auch fonst allerband Musen verschaffen fonnen.

Man könnte mir zwar den Vorwurf machen, weil nach meinem eignen Geständniß in dieser Geschichte auch Mikrologien vorkommen sollen, daß dadurch ihr Werth verringert werde; weil doch grosse und wichtige Dinge immer mehr Nußen gewähren, als kleine und unbeträchtliche. Es kommt hier darauf an, was man eigentlich unter Mikrologie versteht. Sind es solche kleine, unbedeutende Züge und Umstände von Gelehreten, welche blos eine leere Neugierde befriedigen können, so sind diese gänzlich aus gegenwärtigem Werke ausgesschlossen. Dergleichen Mikrologien findet man in Vernehards curleuser Historie der Gelehrten die Menge, z. B.

N 2

. DOIL

<sup>: 2)</sup> Dett Debicte am angeführten Orte.

von ben Schickfalen ber Belehrten in Mutterleibe, von gelehrten Zwillingen, von Gelehrten, welche viel Rine ber gezeugt, welche oft geheirathet, welche an Steinschmerzen gestorben, u. f. f. Diese Dinge haben auch gemeiniglich gar teine Verwandschaft mit ber Gelehre famteit und gelehrten Beschäftigungen. Haben aber bie Mifrologien Einfluß auf ben menschlichen Berstanb, auf bas menschliche Berg, sind sie bem sittlichen Beob achter nuklich die Liefen des Bergens auszuspahn, geben fie Aufschluffe von bem Charafter eines Schriftstellers, von ben Sitten ber Zeit, vom Wachsthum ober Berberben bes Geschmacks, bienen sie irgent ju einent' Winte ber Befferung in ber praftischen Klugheit bes Lebens; benn follen fie mir willkommen fenn; und benn behaupte ich, daß sie kein verächtlicher und unnüber sondern nothwendiger und brauchbarer Begenstand der Litteraturgeschichte sind. Ich weiß wohl, es ift feine Wissenschaft, die nicht ihre Mitrologien bat; find biefe ganglich von allem Nugen isoliet, und kann sie kein benkenker Ropf irgend zu einem Saamenkorn eines mu ten Gebankens ober zu einer Aufklarung gebrauchen, so verdienen fie ewig aus dem Gebiete ber Ertenntuis verwiesen zu werden. Freylich sieht mancher nichts, Johann Moris wo ein scharfes Auge etwas sieht. Schwager Prediger zu Jöllenbeck in ber Grafichaft Ravensberg ließ in ben britten Theil ber Bertinischen Monathefchrift (1783.) eine Erzählung einrücken, in welcher zwen Schufter eine neue Meffiasgeschichte anfpinnen. Daben fiel Berrn Gedicken Die Frage ein;

woher kommt es, daß ben keinem Gewerbe so viele über ibre Sphare hinausvernunftelnde Ropfe fich finden, als unter ben Schuftern! Wenn Lavater es fur eine ber Menschheit außerst wichtige Frage erklart, woher es tomme, daß man ben feinem Gewerbe mehr miggebil-Dete Menschenfiguren finde, als unter ben Schustern?fo muß jene Frage noch viel wichtiger fenn. leicht eine Wissenschaft ober Fakultat, in ber sich nicht von Zeit zu Zeit ein Schuster berühmt gemacht. Sang jum Speculiren tann nicht blos aus ber sigenben Lebensart ber Schufter erflart merben, benn biefe haben fie mit vielen andern Gewerben gemein, wo bergleichen Erscheinungen boch seltner sind. Doch macht sie biese Lebensart besonders zur Schwärmeren empfänglich, wie Die Schneiber, welches Johann Beuckels von lenben Die besondre Manier der Arbeit Ronigreich beweist. benm handwerf ber Schuster scheint biefe leute gum buftern Nachbenken und hypochondrischen Grübeleven au stimmen. Sie arbeiten fast immer frumm gebuckt, Der Unterleib wird ftart jufammengepreßt; ber obre Theil bes leibes hingegen ift ben ihrer Arbeit in einer verbaltnifmagig ju ftarten Bewegung. Sierzu tommt noch, daß zu ihrem Handwerk wenig Renutnisse gehoren - fommt nun ein fähiger Ropf babin, fo finden feine Lalente wenig Nahrung; baber fucht er frembe Begenstanbe.

Bose, ber viele mifrologische Dinge beschrieben hat, gab auch eine Abhandlung von gelehrten Schuftern beraus; und Bernhard urtheilt von ibm, bag er fich

wohl am meiften um bie Litterargeschichte berühmt gi macht hatte; welches er verantworten mag. Bernharb hat biefes Problem auch aufzulofen gefucht, und zwar folgenbergestalt: "Ich weiß nicht, ob ber Dechbrach ihnen folche Subtilitaten ins Behirn bringt, ober well fie mit ber Schwarke, womit man ju fchreiben pflegt, zu viel umgehn. Schon vor langen Zeiten bieß es! ne Sutor vitra crepidam. - Derjenige, welcher ben Ewigen Juben zum erftenmal in die Welt geschickt, bat ihn vielleicht nicht ohne Urfache zu einem Schuhmacher Wie viel Lermen ber bekannte Jakob Bobin gemacht. erreget, braucht allhier nicht erst erzählt zu werben, weil er auch seinen Handwertsgenossen selbst nicht unbekandt Wenn wir bem Hartknoch in seiner Preußischen Rirchenhistorie glauben, so waren bie vornehmsten in ber Quaterifchen Gemeine zu Danzig zwen Schufter. Arnold in feiner Rirchen - und Regerhiftorie nemat Brunonen lambert und Petrum Treichel von Gott & leuchtete Schuhmacher '). Wer nun biefes Problem am besten aufgeloft, fallt jebem in die Augen; ob Bett Bedicke aus ber Matur bes Schufterhandwerts, obn Bernhard aus bem Pechbrath und ber Schufter schwärze? Mancher zucht zwar stolz bie Achfeln, wein er von Mifrologie bort, und ruft mitleidig von seiner Sobe herab: in tenvi labor; allein manche Mifrologie aus ber alten Zeit ift bis jur Unfterblichfeit burchge Grungen, ba andre ehmals bochgeehrte Wiffenschaften, modurd

<sup>3)</sup> Bernharbs curieufe hiftorie ber Gelehrten. G. 53.

weburch man die hochsten Ehrenstellen auf der West erwerben ober gar ben Ramen eines Beiligen erlangen fonnte, als die scholastische Philosophie und umstische Theologie in Berachtung, Dunkelheit und Bergeffenheit gerathen find; ob man gleich mit der Menge der Dabin gehörigen Schriften Die Wellen bes Meeres bam-Der Raum ber in ber königlichen Bis men fomte. bliothet'au Paris aufgestellten Bucher aus ber muftischen Theologie nimmt allein eine lange von zwerhundert Ruf und eine Bohe von mangigen ein; und die allersubtilike Acholastische Theologie hundert und funfzig Ruß in die Eange 1). Ich will zur Vertheibigung ber gelehrten Mikrologie keinen Beneis baber nehmen, bag bie Na-Burten ihren Heinsten Werten ihre größten Wunder Misbreitet, welches afte und neue Maturforfcher bemerkt Haben ); aber bas kann ich nicht übergehen, baß litte welche in ber gefehrten Republik auch eine Stimme haben, gewiffe Milrologien in bem leben go-Tehrter und andrer Manner nicht allein zugelaffen, son-Bern auch ungepriesen haben w). Montagne urtheilt febr

2) Mercier Tableau de Paris. Tom. I. p. 360.

s) Plinius Lib. XI. C. 2. Turrigeros elephantorum miramur humeros, taurorumque colla, et truces in subsime jactus, tigrium rapinas, leonum jubas, cum rerum natura nusquam megis, quam in minimis tota fit:

w) Flavius Vopiscus in vita Proculi: Minima quaeque jucunda sunt, et habent aliquid gratiae, cum le grantur.

febr richtig, bag man groffen leuten bennabe lieber in Rleinigkeiten nachspahet, als in Bandlungen, die für Die Beschichte glanzend sind; folche befondre Meußerungen ber innern Empfindungen verrathen uns erft ben wahren Menfchen, und machen für einen philofophischen Ruschauer eine Art von Studium aus. Diese Milro logien haben bem Bayle oft Gelegenheit zu ben berlichsten Betrachtungen über bie menschliche Matur ge geben; baher empfohl en fie auch ausbrucklich. Er fagt an einem Orte: Die Beschichte bes menschlichen Ber-Standes, seiner Thorheiten und Ausschweifungen ist teine Sache, die man ben Lefern entziehn muß, und bot welcher man feinen Mußen hoffen tonnte. . Die grifften Leute haben oft die meisten Fehler, und bie gottliche Worfehung scheint fie als ein warnenbes Benfoiel zu uns frer Befferung, uns nicht zu überheben, aufgeftellt at haben. Der Rarbinal Mazarin pflegte zu fagen, bef Die geschicktesten Leute wie Die Opferthiere maren, welche wenn sie noch so genau ausgesucht worden, bennoch alle geit etwas mangelhaftes hatten, wenn man bas Eingeweide genau untersuchte. Der Pater Rapin fast in ber Vergleichung des Demosthenes und Cicero au Bertheibigung bes lettern: Es gehn in bem Grunbe ber Seele ber größten Manner gewiffe Dinge por, mot aus, wenn man fie feben konnte, man finden murbe, daß sie so schwach als andre sind, — und daß die Belben öfters ben Ruhm nicht so wohl burch bie Geschick lichteit

x) Bayle Dick. Crit. Art. Franc. Blondel. Rem. A.

<sup>&</sup>quot; 4) Bayle Dict. Artic. Bernhardin Baldus. Rem. H.

Morhof Polyh. L. I. Cap. 19.

a) Reimanns Einleitung in Miltor. litterar. Th. 1, S. 144.

b) Gesneri Isagoge in Ralitionem. Tom. I. p. 529.

mur denn solleen diese Mikrologien für einen deukenden Ropf einen Reiz haben, wenn sie ihm ein keitsaden zu wichtigen Ideen würden, oder ihm das zu werden weinigstens Hoffnung mathten. Wer sede Kenmenis blos darum verwirft, weil sie benm ersten Anblick so geringstigig und undebeutend aussieht, muß überall noch ein groffer Neuling in der Republik der Gelehrten seinig imm nicht zu wissen, wie ost hier, grade wie in der positischen Welt außerst geringsügige Josen der Zimder zu Wilsen Belt außerst geringsügige Josen der Zimder zu Wilsen helleuchtenden Flamme werden können D.

Mitrologien, bie nichts hinter fich haben, bie all taglich find, die nicht aus einer befondern Eigenheit der Seele, ober aus einem Wiberfpruch bes Charactura. oder gar aus Schwäche des Körpers und der Sinnen Bufteben, gehoren alfo nicht in unfer gach, wenn fie und sonft ben Anftrich bes Komischen an sich battest. So ergahlt Adami vom Theodor Bibliander, bem Bekannten Lehrer zu Burch, baß, als er im Alter burch Millauvieles Studiren auf ben Augen biebe gewerben. tind er einst fruh aufgestanden und in seine Stube go gangen, fo hielt er feine Rage, Die auf bem Effice it und fpielte, bor feine Magb, unt both ihr einen gillet Morgen, welches auch die Rage nach ihrer Art erwie bert 1). Bayle hat die Erzählung des Abami von die fer Rabengeschichte mit Recht verspottet, wenn er fagt: Eine

e) Berlinifche Monathsforift. 36 Stud. 1783.

d) Adami in vitis Theolog. German. p. 403.

## Gesch. ber komischen Litteratur. 267

Eine trefliche Merkwürdigkeit in der Abensgeschichte des Biblianders, welche wohl verdient, daß sie auf kunftige Zeiten fortgepflanzt werde.

#### III.

Roch ein Paar Fragen will ich in Diefer voeldufigen Abhandlung berühren; erftfich in wiefern die Bes schichte der komischen Litteratur den Vlamen einer Geschichte verdient! Die gelehrte Geschichte fann entweder analytisch ober synthetisch vorgetragen werben; nach ber erften Methobe fangt man vom the fprunge ber Gelehrfamteit an, und folgt ihrem Gange von Jahrhundert zu Jahrhundert, oder von einer beruhmten Epoche gur andern bis auf unfte Zeiten, obne umständliche Beschreibung ber besondern Erfindungen ind legren. Dach ber fonthetifchen lebrart nimmt mah einzle Runfte und Wiffenschaften vor, umb zeigt bals mertwurbigfte von Schriftftellern und ihren Probutten Manche Geschichte kann im Gangen zusammeile àn. hangend nach Jahrhunberten und berühmten Epochen vorgetragen werden, weil biefer Zusammenhang in bee Matur felbst ba war, und weil sich Quellen und Nachrichten bavon finden, als die politische Geschichte und allgemeine Litterargeschichte. Ben ber Befchichte ber Comifchen Litteratur aber findet biefes nicht ftatt; nicht aus der Ursache, als wenn das Komische zu irgend einer Beit gang gefehlt batte, fonbern aus Mangel ber Rachrichten und Quellen. Man kann nocht bie Banberungen bes Komischen von Zeit ju Zeit, und von Ration

au Nation verfolgen, aber es bleiben allenthalben betrachtliche lucken, Die fich aus Mangel ber Nachrichten nicht ausfüllen lassen. Daher tann bie Beschichte ber Komischen Litteratur nur sonthetisch vorgetragen werden; umb bier tann man ben einzlen Studen ben Bang bes Komischen von Zeit zu Zeit, und von Mation zu Ration angeben; obgleich auch hier Lucken vorkommen, die ich Wollte man biesen Theil ber nicht ausfüllen kapp. Litterargeschichte beswegen ben Namen ber Geschichte absprechen, weil sie teine solche Wollkommenheit erreichen tann, als etwan Cafars Geschichte, so muß ich mir es gefallen laffen; aber unbillig scheint es immer, alle Arten ber Geschichte nach bem Leisten einer einzigen abzumeffen. Cafar mar ben ben Begebenheiten felbit augegen, und jede Triebfeber ber Geschichte mar ibm nebst ber Folge bekannt, welches aber nicht ber Sall ben ber litterargeschichte ift. Daber ift es nothwendig, baf eine jede Geschichte ber Gelehrfamteit an Wolltommenheit jener bes Cafars nachstehe; und bie Erfahrung bezeigt es auch, daß es aus vielerlen Urfachen nicht an-Ders fenn fann. Ariftoteles fchrieb eine Thiergeschichte amb Plintus eine Naturgeschichte; verlieren fie barunt Den Namen ber Gefchichte, weil fie kuden und Unvoll-Lommenheiten haben? Diese Wergleichung verschiebner Dinge mit einem einzigen Leiften bat in ber Gelehrfam-Leit tausend Irrungen und schiefe Urtheile hervorge-Bracht; welche boch im Grunde keine andre Urfache als Unwiffenheit und Rurgfichtigfeit haben. Ift es nothig und vortheilhaft alles nach bem griechischen Mantel und

## Gesch. der komischen Litteratur. 269

der römischen Toga zuzuschneiben? Wie viel Unheil hat der Saß der Scholastiker gestistet, daß Aristoteles das Non plus ultra der menschlichen Natur sen? daß man alle Schauspiele nach Aristoteles Dichtfunst sormen mußte, daß kucan nach Virgils Aeneide zu beurcheilen sen, Molière nach dem Terenz, Milton nach dem Homer und die historischen Schauspiele im Shakespear nach den Regeln der ordentlichen Komodie oder Tragodie! Alle diese verunglückten Urtheile sind allein aus dieser angenommnen Regel entstanden.

In der Litterargeschichte glebt es noch immer vies les zu berichtigen; Menage zeigte dem Bailler seine Fehler in dem Antibaillet; de la Monnope zeigte dem Menage wieder seine Fehler, und auch diesem könnte man Fehler zeigen. Es ist sein Staat, nach dem Ausspruche des verewigten Sulzers, der seine Reichthümmer, seine wirklich vorhandnen Schäße, und die Funde, woraus die Einkunste könnten vermehrt werden, weniger kennt als die Republik der Gelehrten, welche gar niemals Rechnung mit sich selbst macht, und wo alles dem Zusall überlassen wird.

Die zweyte Frage, welche ich noch berühren will, ist vlese: ob in dieser litterarischen Geschichte blos die wichtigsten Schriststeller und Schristen, oder auch der litterarische Troß zuzulassen ser due; Die erstern machen allerdings das Hauptwert aus; allein

O Sulgere Begriff aller Biffenfchaften, G. st.

## 270 Bwente Aphandlung.

allein man barf auch bie legtern nicht ganglich übergebn, wenn fie nur etwas Sonderbares ober Mertwurbiges enthalten, um eine Art ber Bollstanbigfeit zu erreichen. und wenn es auch blos zur Warnung mare. Giebí es both ben bem besten Rriegsheer Trofbuben, und in einer mohleingerichteten Wirthschaft find Gefaffe au Chren und Unehren; und die lettern haben auch ihren Rugen. Frenlich follte es scheinen, es mare beffer, wenn blos gute und michtige Schriftsteller angeführt murben; allein baburd murben bie Lefer nur eine einseitige Renntniß ber fomifchen Litteratur erhalten, und ihren mahren Buftand nicht kennen lernen. Die Kenntniß ber Mangel ber litteratur ift eben fo nothig, als ihrer Bolltom-Oft findet man auch in einem schlechten menheiten. Buche, mas man barin nicht vermuthete, und mas man in viel beffern Buchern vergebens fucht. Die Bucher, welche von Schwanken handeln, scheinen zu einer geringen Art ju gehören; und boch findet man bie treffendften Gemalbe von ben Sitten ber Zeit in benfelben. Sehr unbillig werben von manchen neuern Schriftsteltern, besonders von benen, welche alles verachten, was nicht bas Geprage ber mobischen verfeinerten Schreib art hat, viele unfrer alten beutschen Schriftfteller megen ber Rauhigkeit ihres Ausbrucks unter ben gelehrten verächtlichen Eroß gerechnet; wenn auch unter ber greben Hulle mehr Naiverat und wahre Schönheit ftedt, als unter bem feibnen Parifer Gewande ber Reuern. Diejenigen, welche Kenner find, und bas achte Mark der Litteratur in sich gesogen haben, laffen sich durch tiefe

## Gesch. der komischen Liebergtur. 271

wiefe Untheile nicht ime machen. Das schone Gemand. macht nicht ben Körper aus, und bas fuffe tallenist oft weiter nichts als bas tallen eines Kindes. Many der bat seinen Ruhm blos seiner schonen Schreibart zu danten, und wenn man ihn auskleiben und in bie gemeine Sprache überfegen follte, fo murde man finden, wie armselig es um sein Gebankenspftem aussehn murbe. · Lans Bachse wird von unsern meisten jungen Schrift. Gellern vor einen Sanswurft und einen elenden Rnittele reimer gehalten; wie boch ibn aber Wieland ein flasfifcher Mann in Ansehung bes Geschmad's balt, ift aus leinem beutschen Mertur bekannt genug. Bu feinen Ehren und Andenken will ich noch die Worte eines Mannes anführen, ber fich auf bas Beurtheilen ber Schriftsteller feht mohl versteht: " Seine Verse zeugen von unglaublicher Belefenheit und feltnen Dichtergaben: feine alte, rauhe, aber marme und fraftige Sprache gefallt, fo fonderbar sie klingt; in feinen ungefeilten und flüchtigen Reimen liegt mancher feiner Bug, manch neues und entzückendes Wild, manch schöner Gebanke, borum wir ben beften Ropf unfrer Zeit beneiben murben. — Manchmal scheint sein Wis pobeshaft und plump; bann benten wir nach unfrer vergartelten Delikateffe sogleich an ben Handwerker und Zunftfänger, und rechnen den unzierlichen Ausbruck ihm als Rehler ber Erziehung an i sind wir follten boch wissen, baß in jenen Tagen felbst unter Leuten von Stande biefer berbe Befchmad, biefe Vernachläßigung bes verfeinerten Gittlichen

lichen allgemein war ?)." Gottsched tabelt ben Bayle in seinem übersetzten Wörterbuche beständig, wenn er Verse aus alten franzosischen Dichtern ansährt, als wären es lauter Knittelverse; allein Bayle hatte einen bestern Geschmack; in der rauhen Sprache steckt oft mehr Kern, als in den honigsüsen Worten der Neuern. Seen so gieng es den den Franzosen: als Malherbe die französische Dichtkunst zu reinigen ansseng, wurden die alten Dichter gänzlich vergessen, und man erwähnte ihrer blos, um sie lächerlich zu machen, und als Stocknarren zu behandeln, dis Vosture den Geschmack an der marotischen Dichtungsart wieder hervoorsuchte; daher sührt Saxasin den Marot in einer Stelle seiner Werke also redend ein:

Maitre Vincent nous avoit retirés
Par ses beaux vers faits à notre maniere
Des dents des Vers nos ennemis jurés
Du long oubli, d'une sale poussière :2).

f) Charaftere deutscher Dichter und Profaiften. S. 82 f.

g) Pompe funebre de Voiture par Sarafin, p. 269. de fes Oeuvres. Erster Theil der Geschichte der komischen Litteratur.

Belachenswerthen in der Gelehr. samkeit.

# ndr Gelden

prottie codding

mock

Belachenstein in bei Gelehr-



macher, as ber the Carrieds uner goog and have goog and had been a seen of the constant of the

Erftes Zauptstück.

## Bon der Satore.

en eine de eine der Berten Bestehn Geschieder eine Geschieder Beiten der Geschieder Gesc

## A. Bur Litteratur ber Satyre überhaupt.

Seorge Paschius, Prosessor ber Theologie und Philosophie zu Kiel, handelt in seinem Buche De yarlis modis Moralia tradendi (Kilon 1707. 4.) im teitten Hauptstuck de ratione tractandi per Satyras. S. 271-359. aber nicht mit genugsomer Lenntniß der Litzenatur.

Schreibengeines gum Freundes an einen guten Freund, worden er ihm einen Beys Bust su feiner edirenden Bibliothesa Sukyrico-morali minheilen Frankfurt und ichzig 1746.

6. 6. 81.

.91 1P.

6 ,

Do.

: 3

Der ungenannte Verfasser diese Berkehens führt zwar eine Menge satyrischer Schriften an; allein man kann sich auf seine Zuverläßigkeit nicht verlassen, weil er oft Schriftsteller unter ganz salsche Klassen ordnet, manche Schriften vor satyrisch halt, die es nicht sind, und mancherlen Fehler wider die Litteratur begeht.

Eine kurze Geschicher ber Setnrasseht auch in Herrn Riedels Briefen über das Publikum, und amon in sechsten Briefer (Jene 1762. 20)

Herr Christian Geintlich Schmid, Prof. zu Giessen handelt in seiner Unweisung der vornehmsten Bicher in allen Theilen der Dichtkunst (Leipz., 1781. 8.24m: Erfen Roples Voll Leb fleet file Bather.

A. Sur Benedik & voo militarie vuß . A

B. Vom Alterthum ber Satpre.

fo. Bure. Menkenii Differt, de vetusissimo et apud omnissim aetatum gentes recepto savyrarum via; vid. in eiusd. differtationibus litterariis dissert. XXV. (Lips. 1734. 8.) p. 254-267.

C. Bon ber Satyre bet Griechen and Romer.

Tind. Aligaltins, Parlamentsrath zu Meh, fehrleb : Aine hesandre Abhandlang über die Gatter des Juvenals, welche ber feiner Ausgabs dieses Diche Arre Maris 25 ng. 22.) bestehlich ift.

Grane.

Frank: Albertrelfis, Piof Berschiedtet Arabemien in Italiën, hat auch etwas von der Sicher, aber werfig geschrieben, welches haupfachtich zur Erkinkerung bes Hord, bient; ben seinem Kohmentar über Aristoteles Blankunst: (Italien; 1548. into Bast 1555.)

Isauci Casauboni de Savyrică Graccorum poesi et Romanorum Savyu libri duo, in quibus etiam poesi florue-poesa reunischem qui în viraque poesi florue-

Dieser Bert besinver sich nich in Thomae Cremii Musico philologico et historico: (Logdi Bat, 2699, 8.3 p. 1-364. Berr 366. Jacob . . Starbbuth gab ben Cafanbenus fit Balle 1774.8. nett foinen und bes Ceenlus Altmerfungen beraus; - wohn bie Cafare bes Julians nach ber frangbfifdren : Ueberfegung bet Freiheren von Spanheite, und befferi 266 barrolung ibet eben biefeiben, inib über is bie fitterifeben Beete ber Alten Werhaupt bengefügt worden. Das Beef bes Cafaibonint ift voll andiquarifcher Getebefameleit? und faupffachtich will et beweifen, bag bie Satyrfpfele ber Griechen son ber Satyre ber Dienner ganflich unterfchieben finds. Die folgenden Gifriftfiellet Buben bas meifte aus bein Edflisboifits geftfopft. - Des De Crentus Anmertungen find weinanfiff und be-:: ireffen größtentifeile untilige Dinge; Beffe brauchwart aber fint Betrie Aarn ba Milithier fangen. هدر الابلاد € 3 Gal Salvini, ein Philalegus zu Florenz, hat den Cafaubonus ins Italiensche überfest.

Dan, Heinsti Libri II. de Satyra Horatiana. Lugd.
Bat 1629, 12. Diese Schrift ist gegen ben Cafaubonus gerichtet, und besindet sich ben des Verfasser Ausgabe des Horaz. Seinstins witt zwar
dem Casaubonus darin ben, daß man die Satyrspiele der Griechen von den Satyren der Römer
unterscheiden musse; doch glaubte er, daß bende
vieles mit einander gemein hätten, und daß die
Römer ihre Satyre von den Griechen genommen
hätten, worin er aber wenig Anhänger gehabt hat.

André Datier Preface de l'origine et du progrés de la Satyre des Romains et de tous les changemens, qui lui font arrivez. v. à la tete du Tome VI. des oeuvres d'Horace. à Par. 1709. 12-1

Discours sur la Satyre, ou l'on examine sen origine, ses progrés et les changemens, qui lus sont arrivés. v. dans les Memoires du l'Apademie des Inscriptions et belles lettres. Tomidil. p. 246-304. Edit. d'Amsterdam.

The Satyre of Dec. Iun. Iuvenelie, and of Persius Flaccus, translated in to English verse, by Mr. Dryden, to wich is prefix'd a Discourse concerning the Original and Progress of Satyr. Lond. 1726. 12. sunstance.

Drydens Abhandlung vom Ursprung und Fortgang der Satyre, ist beutsch überseit in der Verlinischen Sammlung vermischter Schriften.

Sefchmad und Grundlichkeit abgefaßt.

Joh. Dan. Seydens Abhandlung von ber-setprischen.
Poesie der Griechen und der Satyre der Komer,
steht vor den Satyren des Persius, die er deutsch
übersetz und herausgegeben hat. Leipz. 1738. 8.

Io. Anton. Vulpii liber de Satyras latinas natura et, ratione eiusque scriptoribus, qui supersunt, Horatio, Persio, Iuvenali. Patavii 1744. 8. Der Versasser, welcher sehrer der schönen Wissenschung Dabua war, und 1766. gestorben ist, will in dieser gesehrten Abhandlung unter anderen die Mennung des Dacier vertheidigen, daß die Satyre der Römer mit den satyrischen Schauspissen der Griechen übereinkomme; allein etwas and den der Griechen übereinkomme; allein etwas and dere ist, den Komödienschweibern nachahmen, etwas anders, selbst eine Komödie schreiben; das erste that Lucilius, aber nicht das andre.

Eine Keine Abhandlung über die Foranische Satyre, steht in den Fragmenten über die neuere deutsche Litteratur. III. Sammlung. S. 252—2262, welche ben Gelegenheit der Recension einiger Rlosse sichen Satyren in den Litteraturdriefen verfertigt worden.

D. Won der Italienischen Satyre.

Bella Satyra Italiana, Trattato dal Ginf. Bianchini. Maffa. 1714. 4. B. "Marattere" und Beuteheilungent fixueliger Dictirer: Bearing D.

to. Iac. Mascovii Dissertationes II. in Horarit Saryras. Lips. 1714. und 1716. 4. In der greehten von wird von ihrem poetischen, in der greehten von ihrem moralischen Character gehändelt.

Derr Dusch hat im sechsten Theil der Briefe zur Bildeng des Geschmacks einige Satyren von Horak, Persius, Juvenal, Boileau, Rochester, Pope, Churchill, Young, Heller und Cronegs beurtheilt.

F. Bon der Julagigfeit und Unguläßigkeit der Satyren und Schmähichriften.

Cabriel Naude le Marfora, ou Discours contre les sibelles, Par. 1620. 8. Dieses Buch ist, wie mehrere Schriften des Rands dusierst seitens, wie Riceron Tom. 19. S. 83. bezeugtz dasser ist es nicht zu verwundern, daß der große Balcherints ner Bapte es nicht auftreiben und nicht einmal das Dructjahr ersähren konnen. Er fast, ich habe dieses Buch vergeblich gesucht. Es ist zu Paris den Bniengern in 8. gedeunkt voorden; ich weiß nicht, in welchem Jahre. Leo Alkazzi gedenkt dessehre er 1633. herausgegeben hat. S. Aaplens Albhandlung von den Schmähsschriften. Rem. H.

Bouclier celeste de Iean Baptiste Nocette Geneix contre les libelles diffamatoires. Par. 1653. 4. unb Hinnuster, Lyoni roda. To. Das Weet if italie. mifth und wiet von Baillet in ben Lagemens des " Savans Fran L.p. 226. b, (Amfterd. 1725. 4.) angeführt. Bante tomte es auch niche auftreiben. Nocete war ein Jefuite aus Genun, gebobren 1586. und farb ju Ente bus 37ten Jahrbunberts in einem boben Aker, was and in in Discours fur la Satyre par Boileau Despreaux ist felnen Werten bengebrudt. Er erfchien querft 1668. mit ber neunten Satyre. Bolleau will bier feine ... Arenheit reichtfertigen, bie er fich gekommen, einige Schriftfteller in feinen Saturun nit Mamen au nennen; und zeigt, bag er weiter nichts gethan, als baß er ben Benfvielen ber berührnteften alten und neuen Dichter gefolgt. David Schrieb eine Abhatiblung aber bie Schmabschrif. .... Hen, ben Gelegenheit einer Stelle Des Lacitus, bie er in bem Artitel Caffins Severus angeführt batte, worin angezeigt wied, baf August zuerst ver vererbnet habe nach bent Befes de Majestate mis ber bergleichen Pafquille zu verfahren. Es wirb ' in vieser Abhandlung, die seinem fritischen ABSI terbuche bengefügt ift, Die Schablichfeit und Un-- Aulapigfeit ber Schmabfdriften in einem moblae. : orbneten Staate ermiefen. Praire de la Satyre etc. ober Traftat bon ber Sature. worin unterfiecht wird, wie man feinen Rachften anit Worten zu bestrafen befugt sen, und wie weit die beiffende Schreibart hierzu gebraucht werden A. 1. . . . fonne. 6 5

Fine Per, 1695. 12. 63.276. Det wegenannte Berfaffer: biefes woobigeschriebnen Buches Scheint ( : ein Jefuit gut fenn. Es ift baffelbe in ben fumin marischen Rachrichten von auserlesenen in ber 2 . Thomasifchen Bibliothet vorhandnen Buchern im aten Stid &. 105 - 140. weitlauftig recensirt. M. Joh. Kochius (Pastor Eccles, Lenzensis) de Satyra sin e zo littergria gliminanda. Diefe Abhandlung ge ftebt in ben Miscellan, Lipsiens. Tom. II. observ. 311.1 41. p. 582 fqq. Der Berfaffer verwirft nicht alle Satpren, fonbern nur bie beutigen litterari fchen, und will beweisen, daß mehr Nachtheil mar als Bortheil barque entftebe; feine Grunde fchele : :: nen aber nicht alle gleich wichtig zu fenn. M. Ioh. Georg. Kuntschke (Conrector Gubensie) de Are questione, quid de Satyrie sentiendum 14 21 ben Miscellan Lips. Tom. II. obs. 42: Er mennt, bie Grunde gegen die Satyren trafen einentlich mur bie Pasquille, weil biefe perfonliche Satyren maren; ba bie eigentlichen Saivren nicht bie Derfonen, sonbern nur die kaster angriffen. Gottlieb Wilhelm Rabeners Abhandlumg von Mighrauche ber Satyre, vor dem erften Theil feis ner Sathren. Es werben barin bie Urfachen angeführt, warum viele lefer fo unbillig won ben Satyren urtheilen, ber Charafter eines moralifd. guten Satyrenschreibers wird entwickelt, und bie Bortheile ber allgemeinen Sature por ber perfon-... lichen werben angezeigt.

Deux

Destr Discours, l'un fur les sarpriques, et l'ange marker les libelles. Beckin 1759. 8.282.80. und eben describes deutsch. Sathren undrSchnichschriften werden als unnuh verworfen, weil sie Miemanden besser, sondern nur Verbitterung erngen; besonders wenn sie gegen vornehme Männer im Staat gerichtet sind, deven äußerliche Seite der Satyrenschriber blos kennt, ohne von den geheimen Triedfedern unterrichtet zu sepn.

Substitute III in the district of the contract of the contract

## Sammlungen von Samren verschiedner Verfasser.

Str Joh Christ. Wernsdorf hat im britten Bands

on i der Poetarum latinorum minorum folgende Sa
tyricos minores abbrucken lassen:

Valerii Catonis Dieze.

- L'T. Petronii Arbitri de mutatione Respubl. Romana
- · Eiusd. in Avaritism, Luxum et vanisutem.
- "Turni Fragmentum Satyrae in Neronem.
- Sulpiciae Satyra de corrupto flata Reipublicae temporibus Domitiani, praesertim cum edicto philosophos vrbe exegisset.
- 1. Versus Eucheriae poëtriae.

Claudii Marii Victoris, Rhetoris et poetae Chrifliani, de perversis suae actatis moribus, Epistola ad Salmonem Abbatem. Altanb. 1782. 8.

- **- 11** 

Man hat noch einen Pasquillorum tomm tertium, worin acht berschiedne kleine Schriften von den Jahren 1561, und 3562, enthalten sind die aber mit den beyden ersten Banden in teinem Zusammenhange flehn.

Carnina vettilu ante 300 annos foriptus, quite deples ium fastitiam Evangelii, et tuxant alluste Carremoniarum; editu com pracfacione Matchise Flacii Illyrici. Witteb-1948.8

Sylva emilitudi: in nothe aust corruptelar phaelertim Religionis; fame quam falla et fellien; ex dinerilis authoribus collectis, 12,54.83 Surier.
Blacius Indicus follotele Camming and her ansgegeben haben.

Sylvula carminum aliquot, n elluersis pils et étudits viris conscriptorum; quibus variae de religidae di serial et controuersis bréuisaire explicantum 1553: 8. Se 26. Und biese Geviche foi finite férenisgegeben habendure et des ci

più declorum pincimente vicamat de corrupto : ecclesia Arth process, unto nation attatem propositiona haradia cina profesione Matthiae Flacii Illyricii: Polime, Liudinid 157:2. 6. tren 404. I had ber groß. Bit gunte tien al nte libri di Serire di Mellet Ladrica Ariolio, Herate cole flentivoglic Luigi Alamanni, Pietro Nelli, ishidetagino Vindenstra, Franculidificulovino, e 193 si situi: dat Nacusia (1560.186) \$ \$ \$ 12. pategriclarische una nientium schipet, Nicolai Ri-34 galit funus peraliticum, InftirLipfii Satyra Meisilinippesa, Pethis Gustani Sardi venales, Iuliani Iu: Manperetorie, Caelence a Petror Cunaco, translati. off Ingel Bat. 1620 120 and Sale coming 1 Parnaffe, des Posteus Satyriques, ou Recueil de o) siene piquans étogailiards de nome tema; par moAgister Thebpbile. 2622. 8. 1689. 8. 1660. 12. 1668.12. Sigat. Diefe Gammung ift ann durch ihrten folgenden Litel herandlommen 2 1904 List noutrain Bantalle Baytique Contenant, divers his Madrigale et Epigrahamer galante et factieux. par le Sieur Thieophile à Calain ahez Bafquin. 1333 \$684. 134 : Theophile Diano if 26231 hu ide Boils im Billnif verbramt worten wegen biefes Buches, weil er entflichen war. & Alls en aber in eben biefem Jahre ergriffen und wieber nach Paris gebracht murbe, muste er zwen Jahre im Mal Beffenquife fibent au Enblich tourbe en aus beff . Ethbt permiefini! . Dh.er. et glaich lengnate, baff

181

Ong er ber Berfuffer ober Gummler biefes action ma Buchensdre, so glaubt boch Ticeron Tom. XXXVd:pi38. bafer Untfell baran gehabt; er . Sam anblich wieber auch Paris gurudt , and ftarb in bem Saufe bes Bergogs von Montenorenci -19 : 2626. Im 26ften Jahre feines Altes. : 6. 906 nage im Anti-Baillet, Tong I. p. 359. The . daurius Bibliothecalis L. Bender S. 128. 126gleich bas Wartchen oft aufgelege werbein, fo ift de bod Felbstein Frankreich felten, und wird miter Mich besablt. Ofmont Diction typograph. II 49 467. Le Cabinet Satyrique, ou Recheil de Poelies guillein des de ce temes compelées per differens publeurs. les Sieurs de Sigognes, Regnier, Morini Berel lahelod, Maynard et hutras ! Tom. Har Pal us urbga. wan r667. 12. gui Mont Parnaffe (en .coo Hollande) 1697. 12. Giebt an grober Rotm ift gebent volligin illichtsenach - an seine einer Poetas Satyrici: minores, de conjunto: Relpublicae 879 V. Agtu. : cum lani Doulecii Calpi Barthii et MZ. .vii. Boxhorniimotis. Lugd. Bate 1633. 22. ii Ma bio .cir fer Sainmlung find enthaftent . 1: Sulpitias Sarjura de corrupto Ilitu Reipublicae temparibus Duminiani, praesiputitis sum edicità phito a lolophos vrbs exegilique en litera e e estad Anonymi autoris Franci Saryta de Lite. n Valerii Gatonis Dirae ;: Satyran 🔧 😕 🙉 🤌 Blegantiones practimedium virosum Catyrant Mouse Tompa diffinche duied, Betraceg all F. 19. Ame 37

| . 136 Barerffen Banbe find enthallent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mail: Liphi: Satyra Menippea in Criticos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ( Petri Cunsti Sandi venales;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 31 D. Fuliani Imperatorie Caclares; cum interpreta-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| vi dione et pracfatione Petri Cuntei;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| . Iulimi Imper Caelares Carolo Cantoclaro inter-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ver prete; and the Depth and a second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| . Inliani Mifopogon; interprete Betro Mertinio;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Luci Ann. Senecae Ludus de morte Claudii Caela.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Eligib <b>is</b> , a sua, que respectable de la como el como                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| : Petri Nanni Alcineriani Somaiting 2011 - 2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| C. Rividem Somnium alretum;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Francisci Bencii Somnium.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| John Bin groepten Bantie ftehner 1920 mg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| , Funtis parasticum, liue Lucii Biberil Curculionie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1. 1011 Paraliti mortualia, Nicol. Rigaltio autore;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Erycii Putemi Comus, siue Phagesposis cimme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| and ria, formiumagini in the contraction and the contraction of the co |
| Estri Castellani Ludus sine Convivium Saturnale;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| : Famiani Stradae Momus, fine Satyra Varroniana;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Einsdem Academia prima et secunda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4 Jani Bodecheri Satyricon, in courupme Iuuentutia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| and a mores; and the ment of the first of the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| w.Vincentii Fabricii Saryra, Prenfue paratus in poe-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| -: tas. et eorum contemtores;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ochanii Ferrerii Satyricae proluficmen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| . Iah. Sagenefii de Parnasso Libri II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Missine de: Pierre de Montmane, Professor Roy P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Gus et langue gracque dans l'université de Paris,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <i>start</i> pes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

par. Mr. de Sallengre, à la Haye 175 Tom, II. in 2): In dem erften Bande tammen feche gebn Satyren gegen ben Mantinaue vor nantich - The ton Charles Seramus, Parlamentsabrocal m Paris, von Menage, Adrien de Walois, 239 Garrafin, Abraham Ramis Profaffer ber Beredsamkeit zu Paris; Jean Siemond, : Liestas Rigoult, Parlamentenath m. Mis -11: Chas lianus Revolutionne des Rigault ift nicht gegen ben Montmaur gemacht, fonbern Gallengre hat es nur wegen ber Wermanbichaft mitiben die porfommenben Gatpren benbeucken laffen beiteb einigen unbefannten Berfaffert : Im zwenten Manhe find fiche Cathren giftal cier ten Geni Gartofin, Menage, Dalibriy, Balsas und da la Moshe le Dayers einen Erreit Schied find freit auf beid auf der Gordon ... Voltariana, ou Eloges Amphigonriques de En Ms zie Anguet Sur de Volume diseuter et desile pour la reception à l'Adadomie francisses à Par. 1748. 8 .: 5. 549.4 Der Mble Destimble attenmen, bid Enjoyet und Joint ball Boltoice, foll take Sammlung von Spott und Schmabschriftm - 100% herautgegebent halten. en Wergleichen Seute millite Boltaire la cangilla de la distanture. f. Commentaire hillatique for les Deumes de l'Appar de la Hentiade la Naufalistel sitzén 83 619. Saprifaire Bibliothely aterhuserlefter Slaine Mi eine tyristien Michiglich find Gentungenen Gullt und Leins 260 .

Leipz. 1760 = 1763. &. Es kommen in biefer Sammlung theils Stude vor, bie sthon gebruckt, und in andern zu den schönen Wissenschaften gebörigen Werken besindlich waren, theils auch neue Sathren.

#### III,

## Begriff der Satyre.

Der Moralift und Satyrenschreiber beschäftigen h bende mit einerlen Gegenstande; fie wollen bende n Menschen von laftern und Thorbeiten reinigen und n bafür warnen. Aber bie Mittel, beren fie fich bemen, ihren Endamed zu erreichen, find gang vernieben, ob fie gleich einander bisweilen in den Weg mmen. Wenn Isla das Verderben ber fpanischen Unche in Ansehung ber Predigten blos ernsthaft vorstellt, wenn er ihre jammerliche Homiletik nach einer rnunftigen Redekunft gepruft, ihre feltfamen Reden ich wirklichen Benspielen analysirt und ihren Unsinn utlich angezeigt hatte, so murbe er bas Umt eines unstrichters und Maralisten übernommen, und nicht wrifier haben. Da er aber biese Gebrechen einer eshaften Oratorie in ber Geschichte bes Brubers ierundio von Campagas sinnlich barftellt, und mit wott und komischer Laune gerüftet bagegen zu Felbe tht. so saturisirt er. Ein ernstbafter Mann, bem wan ware gelegen gewesen, Die Menschen in Svanien m ben Zeit und Geschmack verberbenben elenden Risrromanen leftwreiffen, unb auf eine mublichere Lecture

zu verweisen, hatte barüber moralisten konnen; aber Cervantes in seiner wißigen und lustigen Geschichte , vom Don Quirote sathrisitte darüber. Bo also ber Moralist den Zon des ernsthaften lehrers annimme, wo er bas laster und die Thorheit deutlich nach ihren Ur Sachen und kläglichen Folgen entwickelt; ba fpottet und lacht ber Satyriter; wo sener die Sache im allgemeinen didactisch vorstellt, da mahlt dieser sinnlich und lebhaft, und fest das Allgemeine auf Fakta und Darstellung berab: wo jener die Natur blos getreu fopiet, da übertreibt biefer nicht ungern fein Gemalbe, und liefert Ran Sonst ist bekannt, baß bas Wort Saryre ben ben lateinern eine weitlauftigere Bedeutung als bep uns hat; wir verstehn barunter nur Straffchriften; jene rechneten außer diesen auch Gedichte bagu, in benen ble Tugend empfohlen wird, obgleich biefes auch in unfant Satyren, aber nur nicht als ber Hauptenbaweck fatt finden kann.

## IIII.

## Eintheilung der Satyre.

Die Eintheilung der Sathre gründet sich theils auf den Unterschied des Gegenstandes, über den sathe sirt nird, theils auf die Art und Weise, wie der Sathe reuschreiber seinen Stof behandelt. Die komische Sathre stellt kaster aber hauptsächlich kleinere Then heiten und Vergehungen lächerlich vor; so in den altem Zeiten Soraz, und in den neuern Rabelais. Die ernsthafte Sathre bestraft und verspottet große Verschunge

sehungen und wirkliche lafter mit ftrengem und lebhafe ten Eifer, wie Juvenal, Persius und Sallet. Ben Diefem Unterschied ber Satnre kommt es auf die Hauptfache, auf das mehr und weniger an. In einer ernithaften Samre konnen auch komische Zuge vorkommen, nur sind sie nicht das Hampewert, welches aus Juvenals Benspiel erhellet. Das laster hat nicht blos eine Schabliche und hafiliche, fondern auch eine lacherliche Ein Werachter offentlicher Befebe, bes Gottes-Dienfte, bes Stgats und ber Sittlichfeit tann auch durch Spott und Fronie lächerlich gemacht werben, welches ihm vielleicht weber thut als die blutigen Striemen der Scharften Beiffel. Die Schwarmer laffen fich lieber mit Roth und Steinen werfen, als lächerlich machen, lieber ernsthaft mit ben besten Grunden widerlegen, als verspotten; benn jenes balten fie fur Marterthum, Auch in der komischen Samme können sehr ernsthafte Bestrafungen vorkommen; wie im Horag, nur find fie niche bas Hauptwerk. Man kann gewissermaaßen behaupten. daß jede oder doch die meisten Sathren eine komische Seite haben; weil Spott, beluftigender Wiß und laune auch gemeiniglich unter ben Ernft gemischt wird; fie ware benn blus grobes Pasquill, welches Wuth und Maseren, erzeugen; bergleichen viele von ben rebellischen Unbangern ber lique gegen heinrich ben vierten in Grantreich ausgebrütet worben. Zu mehrer Bestätigung meiner Behauptung will ich Sulzers Zeugniß anführen, ber eben fo bachte.

"Die Satyre, sagt er, sährt nicht nochwendig is einem Tone durchaus fort; Unwillen, Spott und Lachen wechseln bisweilen darin mit einander ab; doch scheint es, daß der lachende und spottende Ton ihr vorzüglich eigen sey h). Juvenal ist strenger als Horaz, zieht schärfer auf die verderbliche Unsättlichkeit seiner Zeit lok, und weiß sowohl Unwillen, als Spott und Lachen zu erwecken !). Der Angriss der Laster kann immer seindselig seyn, wenn er sie auch lächerlich vorstellt."

In Unsehung bes Gegenstandes überhaupt theilt man die Satyren in allgemeine und personliche. Jene gebn auf lafter und Thorbeiten überhaupt, ohne Rudficht auf bestimmte Rlaffen und Perfonen; biefe find auf einen besondern wirtlichen Gegenstand gerichtet, sie mogen nun eine einzle Person oder eine ganze Rlaffe von Personen betreffen. Bende konnen komischer, ernsthafter ober vermischter Art senn, wo bas Romische mit bem Ernsthaften abwechfelt. Ihre Benemung er balten sie auch von der Sauptsache, ober dem mehr mb weniger; benn in einer allgemeinen Satyre fann auch viel personliches vorkommen: nur barf es nicht bas Hauptwerk ausmachen, wie in des Rabelais Gargantua; und in ber perfonlichen Satyre fortmen auch all gemeine Bestrafungen ber Thorbeiten und Laster aber Saupt vor. ..

23att

A) Onlgere Theorie der iconen Runfte. Th. II. Satyro

D Ebendaselbst. S. 559. h.

Baillet's Satyres personnelles enthalten nichts weniger als eine Nachricht von personlichen Satyren; es kommen darin blos polemische Schriften mit dem Borwort Anti vor; worunter sehr wenige personliche Satyren sind. Nach den besondern Gegenständen kann man die Satyren in vier Rlassen eintheilen.

- 1) Religions Satyren, welche die Religion betreffen.
- 2) Politische Satyren, welche gegen politische Gegenstände, Staatsleute, ganze Reiche und ihre Verfassung gerichtet find.
- 3) Gelehrte Saryren, welche die Gelehrfamkeit betreffen, entweder die Gelehrfamkeit überhaupt, ober gewisse Theile derfelben, oder Gelehrte ind befondre.
- 4) Moralische Satyren gegen sittliche Fehler, Gebrechen und Thorheiten entweder überhaupt, oder gegen besondre Arten derselben.
- 5) Satyren besondern Inhalts könnte man noch: biejenigen nennen, welche sich unter die vier ersten Klaffen nicht bringen lassen.

Won der perfonlichen Sathre sind die Pasquille'
noch zu unterscheiden, die aus Privathaß und Grollentstehn. Die Rechtslehrer machen einen Unterschied
unter einer beschimpfenden Schrift und einem Pasquill,
und sodern zu dem lehtern, daß man ohne seinen Namen
zu nennen, einem andern ein grobes und schimpfliches
Berbrechen, als Hureven, Chbruch, Mord, Diebstahl
n. s. f. aus Bosheit fälschlich schuld giebt.

## V.

## Form der Satyre.

Die Sathre als ein Werk bes Geschmads be trachtet, hat feine bestimmte Form, fonbern fie ift ein Droteus, ber fich in alle Geficiten verwandelt; bas Sonderbare ber Form trägt fogar oft vieles ben, eine Thre alteste Trackt ben Samre komisch zu machen. den Griechen war das Jambische Sylbenmaaß: her nach erschien sie in dramatischer Gestalt. modie hat besonders mit ber Satyre vieles gemein, und ist oft im Grunde nichts anders als komische Saure; weil man sie aber boch gewöhnlich nicht babin rechnet, sondern als eine eigne Urt betrachtet, so wollen wir mir Diejenigen Romobien zu biefer Rlaffe zahlen, welche perfonliche Saturen enthalten ; 1. 3. Die Dietifteren im Fischbeinrocke. Ben ben Griechen mar bie alte Rombbie nichts als personliche Sature, welches aber Lefting nicht annimmt; sie hatten aber noch besondre Samfpiele, welche von der eigentlichen Romobie unterfchieben, und in der Folge auch eine Zeitlang ber ben Romern üblich waren. Die gewöhnlichste Korm ber Samte ift die didaktische, wo in einer moralischen Rede bie la fter und Thorheiten bestraft und lächerlich gemacht we-Diese bat mit bem Lehraedichte vieles gemein, aber in ber Art ber Behandlung sind sie von einander unterschieden. Die Erfindung biefer Art schrieben fich die RImer ausschluffungsweise zu; so die Satyre bes Poraz, Juvenals und Perfius.

Man hat auch unter der Gestalt der Epopoe samrisirt; gewissermaaßen tann man Sischarts satyris Sches Gedicht auf den heiligen Dominitus und Franciskus dahin rechnen; auch Butlers Hudibras, Rosts Worspiel u. s. f. Ungablige mal bat man die Samre in Erzählungen, Gefprache, Briefe, Romane, Krititen, Sinngedichte, Lieber, Fabeln, Parodien und Mahrlein eingekleidet. Auch ift fie in Gestalt eines Ulmanachs, einer Pantomime, einer leichenrede auf Lebenbige, einer Grabichrift, einer Difputation, eines Catalogus, eines Worterbuchs, Registers, Borrede, Deditation, Intelligenzbogens, Predigt, Prophezenung. als Constitution ober Gefesbuch, Legende, eines Cento, eines Catethismus, einer Beichte, Bater unsers und Crebo, als Bulle des Teufels und Brief aus der Solle und Emblema erschienen. Bald wird sie in einen Traum, bald in eine Allegorie, bald in eine Reise ober: Sandesbeschreibung, bald in ein Sittenbuchlein und Unterweifung in einer Runft ober Wiffenschaft eingekleibet. - Bald fährt fie mit ihrem Belben in bie Bolle, bald veradttert sie ihn in einen Rurbis, bald ahmt sie bie selfsame Sprache ihres Gegners nach, und erbenkt felbft eine neue komische Sprache, um besto nachbrucklicher au fvotten, und befto gemiffer lachen zu erregen. Balb wandelt sie in einem Carneval, bald bonnert sie als Richter im Prozeß; bald spielt sie einen kornischen Gastwirth und bald nimmt sie die Rolle eines Gefandten über sich.

### VI.

# Mußen der Satyre.

ķ

Ber Laster tabelt und Thorheiten lächerlich macht. . Scheint kein geringes Verdienst in ber moralischen Welt gu haben, indem er wenigstens bie Ausbrüche bes Use bels, welches seit jeher so viele Zerruttungen in bes Menschheit angerichtet, feiner Seits zu hindern sucht · Db jebermann Fabigfeit bazu habe, und ber guläßige Richter sen, ist eine andre Frage. Ich will nicht be haupten, baß der berüchtigte Aretino unter diese Rlaffe gehore; boch rubmte er fich beffen. Er fagte: wem' man ihn auch wegen seiner Erfindungen nicht loben wollte, man ihn bennoch einigen Ruhm wegen bes Dienstes zugestehn muffe, ben er ber Bahrheit geleiftet habe; indem er biefelbe zur Schande ber Schmeis chelen und ber lugen, in die Zimmer und vor die Ofren ber Groffen gebracht habe. Er erzählt: es habe ein Gefandter bes Berzogs von Urbino gefagt, bag weint bie Staatsbedienten der Fürsten und ihre Hofleute für ihre Dienste belohnt murben, sie folches feiner Feber zu verdanken håtten. Und ein andrer batte gesagt: 3 Aretino ist bem menschlichen leben viel nühricher als bie Oredigten; benn die Predigten führen nur die Einfale Agen auf ben rechten Weg; allein feine Schriften brim gen bie groffen Berren barauf k). Frentich haben Schmab.

k) In der Juschrift des zwepten Theile feiner Kaggionsmanti.

Schmähschriften oft einen gröffern Zulauf als ber befte Drebiger, welcher aber nicht immer ihren Vorzug voe ben Prebigten, fonbern eber bas Berberben bes menfchlichen Bergens anzeigt, welches indem es seine eignen Kehler übersieht, fich an fremden Gebrechen weibes, Als der romische Consul Bibulus seine Schmabschrif ten gegen ben Pompejus öffentlich hatte anschlagen laf. fen, gefielen fie bem Bolle so wohl, bag man auf ben Straffen nicht burch bas Gebrange fommen fonnte: Denn man lief haufenweise bingu, sie zu lesen 1). Es ift richtig, ber lafterhafte wird burch Satyren niche immer gebeffert, besonders wenn er im Lafter gang ete fossen ist; aber boch wird er bisweiten schuchtern ge macht, wenn er noch nicht alle Schaam verlohren bat Delto beilsamer fann bie Wirfung ber Sature auf andre fenn, gegen die fie nicht gerichtet ift; benn ber Sang, ben fie zum Lafter fühlen, tann burch bie Befchimpfung. Die einem andern widerfahren ift, leicht geandert, und am Ausbruche gehindert werden. Das lacherliche iff oft wirtsamer als ber Bortrag bes strengsten Moralistens

#### Ridiculum acri

Fortius et melius magnas plerumque secat resi

Irthumer des Verstandes sind nicht als Kleinigkeiten anzusehn; sie haben ofters gröffere Zerrüttungen angerichtet, als landplagen, die nur eine Zeit lang maßven 3: da jene ihre Verwüstung Jahrhunderte fortseten

5 Sinners

D Cic. ad Atticum Lib. II. Ep. 214

Wer weiß nicht, was die irrige Menming baft man Reger mit Feuer und Schwerdt verfolgen muffe, bag man einem Reger nicht Glauben halten burfe, vor Unbeil in ber Welt gestiftet bat, wogegen Sunger, Peft und Diffwachs Rleinigkeiten find. Falfce Mennungen in der Religion und Philosophie haben oft Rebellion erregt, und Furften ben Geborfam ibret Die Grille einiger alten unb Unterthanen entzogen. neuern Philosophen, daß von Matur nichts aut ober bofe fen, baf bas Gute und Bofe einer Sanblung nur burd burgerliche Gefete bestimmt werbe, bag es teine innt Sittlichkeit gabe, blieb nicht bloffes Birngespinft, for bern gab bem Menschen einen Frenbricf alle Bosheiten und Laster ins geheim zu unternehmen. Wie schäblich Iff die Mennung dem Wachsthum und Fortgange des menschlichen Geistes gewesen, bag Aristoteles bas Non plus vitra bes menschlichen Verstandes sen, und bag et bis an die außersten Granzen ber Natur tommen. Bange Jahrhunderte erlagen unter biefer bespotischen Beiffel, und ber Verstand von viel taufend auten Ripfen verdorrte in der Bluthe, ohne jemals Frucht pe Daber nennt Sulzer die Satyre, welche wiber bergleichen Jrrthumer, Laster, Thorheiten und Ungeheuer zu Felbe zieht, eins von ben wichtigften Werken bes Gefchmacks, ein hochfischakbares Werk, ein wohlthatiges Werf, und ben mahren Satyrifer ein Geschent bes himmels, womit einer gangen Nation bochstwichtige Dienste geleistet werben. Mur muß bie Satyre forgfältig von Pafquillen unterschieden werden; Benn biese können in einem Staate schlechterdings nicht' geduldet werden, und die personliche Sathre sovert grosse Einschränkung. Sie sollte ben keinem gebraucht werden, als der öffentlich sündigt, oder bessen Ansehen von schädlichen Kolgen ist »).

Wenn man die Sature mit der Religion aus sammenhalt, so sollte es ansanglich scheinen, als wents fich zwen so ungleichartige Gegenstände nicht in Bew bindung bringen lieffen. Wenn man Aberglaube und Schwarmeren nach ihren Wirfungen auf die menschliche Gefellschaft, und nach ihrer Bewalt auf die menschliche Seele beurtheilt, so verdienen sie, wie es scheint, ju ben fürchterlichsten Erscheinungen in ber menschlichen Matur gerechnet zu werben. So find fie auch in bee . That beschaffen, und aus biesem Grunde können fie gum Stof von Trauerspielen, von ernsthafter Sature, von rednerischen Anklagen, und andern erhabnen Wer-Wenn wir sie aber, wie fie an **Ten** gemacht werden. Ach selbst sind, betrachten, mit Rucksicht auf die Urfachen, aus benen sie gewöhnlich entstehn, auf bie Grunde, womit sie unterftußt werben, und auf die fonderbaren Ausschweifungen, ju welchen fie vernung tige Befen oft verleitet haben, fo muß une nothwendig etwas lächerliches in ihnen auffallen; besonders bas groffe Migverhaltniß zwischen ihrer wirklichen und eingebildeten Burde, zwischen den Wirkungen, die sie eigentlich bervorbringen follten, und benen, die fie ber Erfab.

m) Sulgers Theorie ber fconen Runfte. Artif. Satyre.

Erfahrung nach wirtlich hervorgebracht haben. Bieth lieat Die Urfache, baß Aberglaube und Schwarmeren, menn man sie nicht als Werbrechen, sonbern als Schmachheiten ansieht, febr wohl zum Gegenstands bes fomischen Biges tonnen gemacht werden "). Leibe nin bat gwar ben Nuben ber Satyre in Ansehung bes Aberglaubens geleugnet; er fagt, ber welcher bie leute Durch Spotteren vom Aberglauben abwendig machen wollte, wurde, wenn er auch biefen Zwed erreichte, & augleich babin bringen, daß Ungläubige und Ruchle que ihnen wurden . Allein biefes scheint nicht grund lich gedacht zu fenn; ein Menfch fann burch Spotte ren bewogen bem Aberglauben entfagen, und barf betwegen nicht in Unglauben und Ruchlofigfeit fallen: 6 ich es gleich zugebe, daß es bisweilen ben schwachen Ropfen, die von der Religion nichts als Aberglauben getannt haben, ober ben benen, bie froh find, bie Religion lacherlich zu finden, um ihren Lusten besto frent au bienen, ftatt finden fonne. Und boch fagt Leibnis tury barauf: Was Shaftesbury von einem Puppen spiel fagt, welches auf bem Londner August Jahrmartn gespielt wurde, worin man mit Marionetten bie ceven nischen Schwarmer, mit ihren wunderlichen Bebehr bungen vorstellte, ift nicht übel gesagt ?), woburch &

n) Beattie philosophische Bersuche, 2r Band. 8. 191.

o) Leibnig Anmerfungen über bes Lords Shaftesburg Brief uber bie Schmarmerey.

p) Leibnis chendafelbft.

m Spott über bie Schwärmeren zu billigen scheint. der Bienenkorb bes Marnix von Aldegonde bat biefer Absicht in ben Mieberlanden vielen Rusen gehaft. Zudibras bekehrte vielleicht mehr Moncome rmisten als gange Folianten fcholastischer Lehrbuchen nd erbaulicher Postillen. Die Reformation warb icht weniger burch den Wis und laune eines Luchers! frasimus und andrer als durch ernsthafte Schriften Boffuet, der sonst die Augspurgische Konffion nichts weniger als gunftig behandelt, muß gleiche ohl mit Benfall gestehn, bag man sich in berselben hr gludlich bes Salzes und ber Samre zur Beiche ung ber Wibertaufer und anbrer Schwarmer bebient Die satyrischen Schriftsteller im Destervels ischen sind der Toleranz eben so vortheilhaft gewesen s bie unsterblichen Ebitte bes Ranfer Josephs.

Die politische Satyre scheint mar vorzüglich n Eigenthum frener Staaten zu senn, wo jeder glaube rechtigt zu senn, fren zu schreiben und zu reden; doch abet man sie auch häusig in Monarchien. Der grobe doct hat jeher populäre Regierungen characterisirtz repott der Spartaner war kurz aber sehr beissend; id in der alten griechischen Komodie war die persondhe und politische Satyre nicht blos erlaubt, sondern zien ein ernsthaftes und sehr wichtiges Geschäfte zu pn, woran dem Staate selbst viel gelegen war. 34 Rom

q) Histoire des Variations des Bylifes, T. L. L. 3. §, 37. Meister von ber Schwärmerey. G. 157.

Rom burfte ber Staat in ber Romobie nicht angegriß fen werben; sonberu man erlaubte ba nur bie griechische Komobie bes britten Alters. Terenz ahmte bem Me manber, und Plautus dem Rratinus nach; aber feiner unterstund sich dem Aristophanes nachzuahmen, aufer etwan Mavius, ber aus Rom burch eine Faftion ber Eblen verjagt wurde, ohne Zweifel weil er fich alluviele Frenheit erlaubt hatte. Unter ben Ranfern batte die volitische Satyre mehr Stof gehabt, als unter ber Republif; aber eine einzige Unspielung, die ein Port sone baran ju benten, machte, fostete ihm bas leben: biefes war Aemilius Scaurus, unter bem Liber. Mer bentt ben ben Frenstaaten nicht an Solland, mo so viele Spottmungen und fo viel taufend Schmabidrife ten noch in neuern Zeiten find ausgebrütet worben. Auch find Monarchien nicht fren bavon, und felbst ba Anden fich Gonner folder Schriften it wo man fie nicht Ohnerachtet bie Franzosen ihrem permuthen foilte. Ronige außerorbentlich ergeben fint, fo ergogt fich boch gant Paris an Pasquillen gegen ben Hof; und feine Strafe kann die Einwohner diefer Stadt vom Schrei ben und Ausbreiten folcher Pafquille abhalten 1). Staatsmanner und Obrigfeiten felbst haben fich bis. weilen ber Sathrenfchreiber bebient, um burch fie gewisse Endawecke zu erreichen, bie sie mit ihrem welch Lichen Arme allein sich nicht zu erreichen getrauten. In ben Į.

<sup>.</sup> r) Moore Abrif des Lebens und der Sitten in Franftrich, Schweit und Dentschland, at Band. S. 49.

den Mieberlanden waren ehmals die Abetoriter, ober wie man sie bort nennt, die Rederyker bekannt, die viel abuliches mit ben beutschen Meistersängern batten. Sie bestunden aus gemeinen leuten, und waren Dichter und zugleich Schauspieler, die in den meisten Diederlandischen Stadten und Dorfern ihre Befellschaften und Wersammlungen hielten. Sie scheinen in ber ersten Balfte des funfzehnten Jahrhunderts, ba die Streitige keiten der Rabbeljauer und Boeten am hoftigsten maren, entstanden, und von ben Bauptern biefer Papthenen gebraucht worden zu senn, ben Gegentheil ben Dem Wolfe verhaft abzuschildern; wesmegen der Berzog Philipp ber Guce bas Sprechen und Singen angug. licher, und wider biefe oder jene Parthen gerichteter Be-Dichte, ben Strafe verboten hat '), Die Obrigkeiten bebien-

Die Rabbeljauer und Zoeken entstanden im vierzehnsten Jahrhunderte ber susender Gelegenheit. Die Kaysserin Margaretha, Rapser Ludwigs von Bayern Gesmahlin, trat nach ihres Gemahls Tode 1348. ihrem Sohne Wilhelm Holland, Seeland und Friesland ab, und behielt sich nur die Grafschaft Hennegau auf Lebensslang vor. Da aber der Sohn sich hernach weigerte, ihr ein gewisses von ihm versprochnes Jahrgeld zu bezahlen: so entsehte sie ihm der Regierung, und übernahm sie selbst wieder. Hieraus entstund eine heftige Feindschaft zwissischen ihnen, welche in kurzem in einen innerlichen Arieg ausbrach. Sie hatten beyde unter dem Abel und dem Städten in Holland übren Anhang. Diese verschiednen Gestunungen der Landeseinnehmer brachten zwen Parsthepen hervor. Diesenigen, welche es mit Wilhelm hiels

٠.

۵١.,

bebienten sich ihrer nühlich, sowohl ihre Gewalt geget bas Ansehen der Geistlichen zu behaupten, als den Pobel in Ruhe zu erhalten, und ihm dem Gehorsam ein zuschäften. Zur Zeit der Kirchenverbesserung waren sie sehr geschäftig, indem sie sowohl die groben Mischauche durchhechelten, als die Heftigkeit der Verselgungen gehäßig vorstellten. Dies gestel dem Bolke wohl; und je größere Empsindlichkeit die Geistlichen darüber bezeigten, desto mehr glaubte der gemeine Mann, daß sie sich nicht rein wüsten. Die Roderyker haben also durch ihre Gedichte und Schauspiele nicht wenig dazu bengetragen, daß die verbesserte Lehre in den Riederlanden einen leichtern Eingang gefunden sat. Der berüchtigte König der Münskerischen Wiederräuser sohaus

ten, empfiengen ben Damen Zabbeliauer, vielleicht weil fie als groffe Fifche bie kleinen zu verschlingen bach ten. Die Unbanger ber Rauferin Margaretha nannten Ach Boeken, das ist, Angeln; woburch-ste andeuten mollten, daß fie Duth genug batten, ihren Gegentich an übermaltigen, eben fo wie man ben Rabbeljan mit ben Angel fangt. Diese zwen Partbenen, bie fic auch burd Außerliche Rennzeichen, die Kabbeljauer durch grane Die Boeken durch rothe Musen unterschieden, wateren mit der außersten Erhitterung gegen einander, bis bet Tob ber Rapferin Margaretha bem Rriege ein Enbe machte. Aber bie zwen Parthepen bauerten bis in bie Mitte bes 16. Jahrhunderts. Ja ihre Ramen werben bieweilen noch ju unfern Beiten gehört, indem die Reinde der fatthalterifchen Regierung fic Soeffchgefinnte au menmen pflegen.

Johann Botelssohn von leiben, war bier ein Mite glieb ber Rebernter Gefellschaft gewesen, und batte, wie einige melben, gern die Rolle eines Ronigs gespielt. Dies tam ibm bernach in Munfter zu ftatten; benn er wufte sich in feinem neuen hohen Stand fo wohl zu fchicken, bag er nach bem Zeugniß berjenigen, bie ibn gefannt haben, sich so koniglich aufgeführt hat, als wenn seine Konigswurde ihm angebohren ware!). Der Name der Rederyter hat fich noch bis auf den beutigen Zan in holland erhalten; man nennt die Dichter aus bem Stegereif (Improvisatori) fo, die in Städten und Dörfern in Birthebaufern an Jahrmartten zusammen Kommen, und mit einander wetteifern, wer in einer gewiffen vorgeschriebnen Zeit die meiften und besten Werse aus bem Stegereif machen tann "). Co heftige Ginbrude maditen auch ehmals die Lieder der Barben auf das Wolk; daher ließ König Loward I. ein groffee and einfichtsvoller Berr für feine Zeiten, nachbem er Die Proving Balles vollig unterjocht hatte, alle Bare ben biefes lanbes umbringen, weil er fie fur zu machtich blett, Brenheitsliebe und ben friegerifchen Beift immer wieder von neuem anzufachen "). Der Karbihal von Res batte gur Beit ber Pronbe feine eignen Satprens

<sup>3)</sup> Allgemeine Belthiftorie ber neuern Zeiten, 16r Theil, 6. 185 f.

<sup>•)</sup> Lettres sur la Hollande par de Beaumarchais. II. Part. p. 181.

ee) Hume Hift. of Egl. II. 67.

fcreiber gegen ben Magarin an ber Selte "). Lube wir ber XII. König in Frankreich erlaubte ben Poeten in allen ihren Werten alle Lafter feiner Unterthanen ohne Ausnahme und ohne Schonung zu rügen. Daber waren alle Fargen unter diesem Könige nichts als Schmahungen; ba aber Frang I. ben Thron bestieg, und biefe Satyren verbothen murben, nahmen die Schrie ber ber Basoche ihre Zuflucht zu ben Maften, Die bie Dersonen, die sie schmäben wollten, natürlich vorstellten; welcher Ungehorfam Die völlige Aufhehma biefer Romodianten bewirkte. Dier findet man eine große Aehnlichkeit mit der altern und mittlern Romobie in Briechenland. Brankome erzählt, daß als bem Linice submig XII. einst hinterbracht worden. bas bie Schreiber ber Bafoche und Die Schuler in ihren Romb Dien vom Ronige, seinem hofe und allen Groffen gerebet batten, er weiter nichts gefagt batte, als baf fie ja einen Zeitvertreib haben mußten, und bag en ihnen erlaube, von ihm und seinem hofe, aber nichts unes giemendes zu reden; vorzüglich aber follten fie nicht bas geringste von ber Ronigin reben, sonft murbe er fie alle aufbenten laffen )). Coftar fagt von eben biefem Rie nige, baf er in Paris auf allen Theatern ware perind tet worden, und bag man ihn wegen feines unerfattlichen Beiges lacherlich gemacht batte; allein fatt fich bes រា ទី ១១ និសស្សី និង**នេះ**ទី១ភ

x) Memoires T. I. II.

y) Brantome Vies de Dames illustres de France p. 10, (Leyd. 1699. 12.)

wegen zu ergarnen, hatte er blos barüber gelacht, und bie Erfindung noch gelobt 2).

Daß vie Samre auch bem Reiche der Gelehre fambelt: Rugen verschuffen könne, 'ist öffenbar; ob es gleich von manchem ist gelengnet worden. Die besten Philosoppen haben die simmreichen und scheinbaren Traumne bes Carcesius nicht so machtig aus bem Felde ge-schlagen, als die wisige Reise des Pater Daillel.

Wenn auch die Garne tilche allerfial bofe Sies Den und Chorbeiten gernichtet, fo hat fie es boch bisweilen gethan : Molieso bat in Frankreich mit feinen Procioules Ridicules, mit feinem burgerlichen Ebel mainer, wat bein Lavidfie): ber Beiber- und Dannerfchule, und bem Kranton in ber Einbifdung, mehr aus gerichtet alle bamaligen Moraliften. Gerbantes gerftorte mit feinem Don Dierote ben ausschnoeifenben Dang au romantistien und übentheuerlichen Ritterge-Shieften ben feinen Sandstenten, ber einer unsähligen Menge Sefer Bett und Geschmud für anbre gute Corisi ten raubte. Doch mag in Spanien noch Bier und bie Diefe Reigung unter ber Afche glimmen, ibeliffet auf ber glubenben Ginbilbungsfraft ber Spanier bie von bem hikigen Rlima angeflammt wird, auch gang be-Sonberbar ift es, bag ber Ritter Temple greiflich ift. behauptet, daß ber Don Quirote ben ber spanischen Motion Schaben angerichtet; indem Cervantes zwar, feiner Mennung nach, feine landsleute von der Quelle Allina Litter . 1 . 11 9 ' chier

s) Coftar Lettres. T. I. p. 728.

einer übertriebnen und romanhaften Tapferfeit geheilt; aber fie jugleich ju ber entgegengefesten Ertremitat fo febr verleitet haben foll, daß fie in Beichlichkeie verfunten find. Rarl IX. Ronig von Frankreich war von bem Mußen ber Satore fo überzeugt, baf er um bie lieberlichen Sitten feiner Sofleute gu beffern, Die alte Bewohnheit, Satpren ju fchreiben, mieber einführen wollte, und hatte schon burch einen effentlichen Befehl bem Dichter Ronfart hierzu Erlaubnif entheilt 1). Bu fälliger Weife fann bie Satyre auch bem, gegen ben fe gerichtet ift, Bortheil bringen, wie manchen Belehrter burch Druff und Werfolgung hekannt und gludlich mon ben ift. Diefen Rugen brachte Boileau's Gatpra ben Pastetenbecker Jakob Mignot. Beilegu Schalt ibn in der dritten Sathre einen, Giftmischatz, Dieferie und fich an jenem zu rachen, wittelte fein Behafnes in bie Satore, welche Cotin, ben Boilemt auch augegriffen. auf ben Boileau gemacht hatte, um fie unter bie Leuter ju bringen. Mignot murbe aber baburch roich; beite von ber Zeit an wollte jebermann Gebudnes ber ihne pehmen; und er mußte enblich gestehn, baf er fein Glud bem Boileau ju banten batte bin beite 

ing and how this is the first of the contract of the contract

The second wife

and the second second

A) Vernuleus in observatt, polit. ad Tacitum.

b) Miceron XXII. C. \$77.

### VII.

## Nachtheil der Satyre.

So wohlthatig bie Sature unter gewiffen Umftanben vor bas menfchliche Geschlecht fenn kann, so viel Unheil tann sie auch fliften, wenn sie aus einer boshaften und schabenfrohen Geele entspringt, die ihr Vergnugen barin findet, ihrem Radhften einige trubfelige Stunden zu erweden, ober wenn fie ihre Spotteregen gegen Fehler ber Menschheit richtet, bie nicht unter das Gebiete der Sature gehören. Wenn Schmabsucht, Bosheit und Muthwillen die Triebfebern des Samrenfchreibers find, so barf ste nicht allein nicht gebilligt werben, sondern sie muß in einer jeden redlichen und eblen Geele Abfcheu und Verachtung erweden. das mag-oft ber gall ben ben Satyrenschreibern fenn; ber griechische Dichter Zipponar war fo bösartig, baff er foant feine Eftern nicht verschonte, sonbern fie fchmab. Adtig anbellte. Sonberbar ift es, wenn Menschen bie Sahre von andern nicht leiben können, und boch' felbst andre mit ihren Satyren angreifen; zwar tomm? es freglich immer darauf an, aus was vor Absicht der Satyrenmacher schreibt, ob aus Bosheit ober innern Beruf Laster und Thorheiten zu beffein; ob'feine Schrift Satyre ober Vasquill ift. Go bat fich Prasmus über Die Schnidbfcfriften, Die wiber ihn verfertigt worben, Beffig beklagt. Er felbst hatte bie Beiftlichen in feinen Gesprächen und im Lobe ber Marrheit hochft lächerlich vorgestellt, baber murben-ibnt manche Saween, welche Butten Butten und anbre verfertigt hatten, falfchlich bengelegt Er zeigte groffe Empfindlichkeit über bie Buchbrucker Diefer Schmahfchriften, Die wider ihn herauskamen; besonders gegen ben Buchhandler Scottus; ba man Diesen entschuldigen wollte, er muffe es aus Armuth Hun, weil er sonst seine Frau und unerzognen Kinder nicht ernahren konnte, so schrieb er an Caspar Bebie: er mag betteln gebn, ober feine Frau an einen Che brecher vertuppeln; benn biefes Berbrechen wurde ge ringer fenn, als wenn er ben guten Damen feines Rad ften schandete '). Bloffe Schwachheiten, fleine Irrum gen, Uebereilungen, bie nicht oft vorkommen, woburch Miemand ober wenig Menschen tonnen verführt werben, find tein Gegenstand ber Sature: aber eingewurzelte Uebel, welche drohen überhand zu nehmen und scheinen berrichend ju werben, find ber Streiche bes Saturs Un moralischer und burgerlicher Ebre, die vors werth. Tribunal des weltlichen Richters gehört, barf sich bie Samre nicht vergreifen, sonft wird fie Pasquill. Daber ift fie in diesem Falle in allen wohleingerichteten Staaten alter und neuer Zeiten verbothen worben. ben ben Griechen die alte Romodie, worin blos gefchimpft wurde, endlich verbothen, und die Gefete ber zwilf Lafeln verdammten ben jum Tobe, ber Schimpfgebichte gegen jemanden gemacht hatte; auch wurde bie grobe Satyre ben Romern burch ein Gefet ber gehn Manner

bers

e) Ereimus Lib. XXI. Ep. g. p. 1061.

verboten ). Schon in alten Zeiten bestrafte man bers gleichen Schmähschriften durch Verbannung ihrer Versfasser; und durch schimpfliches Verbrennen; die Sachren des Labienus sind zuerst verbrannt worden. Seineca bezeugt darüber seine Verwunderung, als über ein gerichtliches Versahren, welches vorher unerhört gewessen '). Einige von den Grossen der Welt haben den Sachrenschreibern ihre Rache sehr schwer sühlen lassen; andre im Gegentheil haben sie verachtet, oder sich gardurch Wohlthaten an ihnen gerächet. Der Kardinal Richelieu, ließ den Urban Grandier, Pfarrer und Chorherr zu koudun, weil er glaubte, daß er die Schusserin von Loudun, eine Schmähschrift gegen ihn,

Horst. Lib. II. Sat. 1. v. 80.

Sed tamen vt monitus caveas, ne forte negoti
Incutiat tibi quid fanctarum infcitia legum;
Si mala condiderit in quem quis carmina, Ius eff
Iudiciumque.

Id. Lib. I. Ep. 2. v. 147.

Libertasque recurrentes accepta per annos
Lusit amabiliter: donec jam saevus apertam
In rabiem verti coepit jocus, et per honestas
Tre domos impune minax. Doluere cruento
Dente lacessiti: suit intactis quoque cura
Conditione super communi. Quin etiam lex
Poenaque lata, malo quae nollet carmine quenquam
Describi, vertere modum formidine sustis,
Ad bene dicendum delectandumque redacti.

e) Seneca Praefat. Lib. V. Controvers. Res noua et in-

perfertiat batte, als einen Teufelsbanner und : Berenmeister lebendig verbrennen f). Colbert im Gegentheil, als er horte, bag Senault ihn in einem fatyris schen Sonnet angegriffen batte, fragte blos, ob nichts gegen ben Konig barin vorkomme; und als man Rein fagte, so sprach er blos: ich frage wenig barnach, und bin auf ben Urheber nicht bofe :). Cafar bat ben Catullus, ber satprische Verse auf ihn gemacht batte. gar zu Bafte h). Als ber Pabst Sadrian VI. über bie Schmabschriften, welche an ben Bilbfaulen bes Das quino und Marforio zu Rom angeschlagen wurden, feit unwillig war, und sie in die Tiber wollte werfen laffen. fagte ber Berjog von Sega, spanischer Abgesandter # ihme Bas wollen fie thun, beiliger Bater? es ift beffer Diesen zwen stummen Personen zu vergeben, als baf bie gange Stadt rebe. Wenn fie fie ins Waffer werfen, fo werben uns die Frofche die Spotterenen fingen, welde une biese im Borbengehn geschrieben zeigen; und was zwen Steine nicht mehr fagen werben, bas werben alle lebenbige Mauler ausbreiten. Der Dabft machte fich biefe Warnung zu Nute, und ließ feine Empfind lichkeit fahren 1).

Quillet hatte in der ersten Ausgabe seiner Kallb pable den Kardinal Mazarin sehr grob angegrissen;

Da

f) Bayle Li& Artic. Grandier. Rem. D.

g) Id. Artic. Hensult. Rem. E.

A) Sueton. Iul. Cael. C. 73.

i) Flechier Hift. du Card, Ximenes. Lib. VI. p. 214.

der Kardinal wider ben Charafter seiner Ration, ließ ihn zu fich kommen, venvies ihm zuvörderft mit alimpflichen Worten seine Verwegenheit, versicherte ihn aber feiner Gnabe, mit bem Berfprechen, ihm bie erfte erledigte gute Abten zu geben; welches auch in einigen Monathen erfolgte. Manche Sathrenschreiber hatten fich fo furchtbar gemacht, daß groffe Herren es vor nathsam fanden, ihnen bas laftermauf mit Gold gur Der berüchrigte Aretino wegen seiner lafter-Schriften die Geissel der Fürsten genannt, soll von Kark V. und Franz I. reichich senn beschenkt worden, daß er fie verschonen follte; gezächtigt hat ihn aber sein ehemaliger Freund Micolo Franco, der eine eben so beise fende Schreibart hatte. Der englische Dichter Beno jamin Johnson hatte sich im vorigen Jahrhundert so furchtbar gemacht, bag ihm ber Ronig felbst eine Denfion geben ließ, damit er ihn nur nicht in seine Schauspiele brachte. Verneitz kannte einen beutschen Reichsfürsten, ber in feinem Testament einem von feis nen Hofrathen eine Penfion von 200 Athl. vermachten mit bem Bebinge, baf er nach feinem Lobe weber Gue tes noch Boses von ihm reben ober schreiben sollte; fo fürchterlich hatte ihn fein loses Maul gemacht, ob et pleich in dieses Fürsten Diensten ftand, und alle Gnabe son ihm genoß 4). Unbre Saturenschreiber find nicht fo gludlich gewesen, sonbern es hat sie ein flagliches Schicksal betroffen. Die Erfahrung bezeigt es

U 5 Que

k) Bernanftige Gebanken aber allerhand Materien, sr Eh: 6. 64.

٠.,

Que tel mot, pour avoir rejoui le Lecteur.

Boilsau.

Einige find gehangen, andre gefopft, andre gu Tobe geprügelt, anbre ins Befangnif gefest worben. colo Franco wurde auf Befehl des Pabsis Pius V. aufgeknupft, Serrante Pallavicini zu Avignon auf Befehl Pabst Urban VIII. enthauptet, und Trajano Boccalini ju Venedig von vier mastirten Kerlen vermuthlich auf Unfliften bes bamaligen spanischen Gefand ten in seinem Bette überfallen, und mit kleinen gefüllten Sanbfacten bergeftalt gefchlagen, bag er in wenig Minuten seinen Geist aufgab. Der berühmte Dol taire, ber fo gern Satyren fchrieb, aber bie Belehrten welche gegen ihn Sathren schrieben, die gelehrte Canaille nannte, erhielt in seinen jungern Jahren von ben Bebienten bes Chevalier be Roban, vermuthlich wegen einer Satyre eine tuchtige Tracht Schlage. Dem Bos leau gieng es einst eben so: wegen bes Bortes Zolk welches Richelet feinem Worterbuche mit einverleibt. und barunter als ein Benspiel gesetht hatte: Il prendra Fuentarabie, Zest, comme il prendra Dole, sant sid ber groffe Pring von Conbe, als welcher folches auf fich jog, bergestalt beleibigt, bag er ihn auch mit Stodschlägen belohnen ließ. Dergleichen Bejahlung erhielt nuch der bekannte Scioppius 1614. zu Madrit von bem englischen Gefandten, weil er in feinem Ecclesisflico ben König Jakob fo grob burchgezogen hatte. Der herr de la Saye, Sauptmann von ber Garbe, belohnte

belohnte auf die nämliche Weise den Dichter Roußeau, und zwar dergestalt, daß dieser in dem Projeß, den er mit jenem deswegen ansieng, diese That als einen Meuchelmord ausschrie; den welcher Gelegenheit de la Motte in seiner Ode auf das personliche Verdienst, solgende Verse im marattischen Styl entwarf:

— Ayant mordu quelqu' un,
Qui n'etoit pas gens du commun,
Ce gens lui casserent le cotes,
Avec une canne fort grosse,
Dont il eut tres grande douleur
Taut sur le dos, que dans le coeur ).

legenheit zu Kriegsunruhen gegeben. Es entstand zwischen ber Maria, Königin von Ungarn, Kansers Karl V. Schwester und Statthakterin in den Niederlanden, und König Zeinrich II. in Frankreich ein persönlicher Haß, der viele Verwüstungen verursacht hat. Maria machte mit den Feindseligkeiten den Unsang, um sich wegen einiger Schimpflieder zu rächen, diel man in Frankreich auf sie gemacht hatte, in welchen man sich über ihre Liedeshändel mit dem Varbanson, dem schimpflieder zu rächen. Dern an ihrem Hose aufhielt. Maria hatte ohne Zweisel geglaubt, daß diese Schimpflieder der französsische Soldaten vom Könige begünstigt worden \*\*).

Sonft

D Chendaselbst, Eb. 3. S. 62.

Brantome Vies de Dames galantes: Tom. IL.p. 418.

Sonst sind durch Schmabscheften dieers Menschei ums keben gebracht worden. Inkambes und seine Toch ter erhiengen sich wegen einer beissenden Satze des Archilochus. Bupalus und Athenis zwen Briber und Bilbhauer sollen auch ihr keben durch den Strick geendigt haben, weil der griechische Dichter Sipponas, der von Gestalt sehr häßlich war, und dessen Bild sie auf das lächerlichste verfertigt hatten, eine Satze wi der sie gemacht, wiewohl es Plinius leugnet "). Muretus hat einen Menschen gekannt, der wegen einiger auf ihn gemachten Verse aus Traurigkeit gestorben. Eine Menge von hieher gehörigen Bepspielen hat Bank gesammelt ").

## VIII.

# Graues Alter der Satyre.

Man mag die Satyre als ein Werk der Rattet eber der Kunst betrachten, so ist sie in berden Zallet von einem hohen Alter. Als Werk der Natur' südelt man sie den Allen Nationen, und eine Nation dermittlige nicht von der andern zu lernen. In den ällesten Büchern der heiligen Schrift kommen schon Spatial derselben vor. Gott ruste beim Andlick der gestalliten Menschen: Siehe, Abam ist worden wie unset einet. Man will schon in den Entschuldigungen des Adams

.

<sup>#)</sup> Plin. Lib. XXXVI. C. 5.

e) Bayle Dict. Art. Hipponaxi Rem. F.

phen Eva ben Anfang bet ehlichen Dialogen in Profa ibeng und in bem Buche Biob kann man in ben Befachen Siobs mit feinen Freunden und feinem Beibe er und ba bas Satprifche nicht perkennen. Im aten falm beifit es: ber herr lacht ibreg. Eligs foberte e falfchen Dropheten auf, lauter zu fchrepen, bamit es Bott Bagl boren mochte, wenn er etwan über Felb gangen mane. Gelbft ber Erlofer nennt ben Berobes ren Buchs. Doch wie in ber erften Kindheit bes lenfehen wegen allzugroffer Einformigteit ber Sitten ib Mangel ber Beburfniffe bas Komifche nicht ftatt ben kann, fo kann auch in biefem frühen Alter bee lenstihleit die Satyre sich nicht zeigen. Gie fobert 1011 Muffe und die baraus entstebende Laune, Abannung ber Sitten und Abweichung von ber gewöhnlim Lebensart; melches wisammen ihr scheint ben Urrung gegeben zu haben. Denn sobgib bie Erfüllung ritringenoften Aedurfniffe ein Boll nicht mehr brückt, balt, burch eine Art bes Ueberfluffes Rube, und bawech Bervielfältidung falfcher Begierben und eingebilper Bebirfniffe entfleht; fo haben bie Menfchen Stuff ib Gelegenheit geung wir Sature. Daber muß sich e, Spott über bas Abmeichen von ber urfprunglichen ipformigteit schon fruh im Stande ber Wilbheit ben mehildeten Bolfern gezeigt haben. Dieses erhellet s bem Alter ber fomischen Balbwesen ober Satyren, elche von ben Griechen in ben Dionnsischen Chortann und fatzrischen Dramen gebraucht wurden. homer venkt threr nicht, aber Besiodus nur überhaupt als Balb.

Baldweien. Bert Hofrath Beyne meint, es winn biefe Satyren aus ber Befleibung ber noch roben Den fchen mit Ehierhauten entstanben:P) , wolches auch febe wahrscheinlich ift; und ich glaube noch überdieses, bak baburch bas Alter ver Spotteren und bes Durchalebeis in bem grauften Alter angebeutef wurde. Menn mir mehr aufgezeichnete Rachrichten bon ben Wilben be alten Zeiten hatten, fo murben wir gewiß finden; baf bas Durchziehen und Schrauben besonders ber Aren ben eine von ihren größten Beluftigungen gewelen Das bummfte Bolt halt fich immer vor bas beffe: un Berfpottet bie Bequemlichfeiten und Sitten fruttwied Boller, so wie fie ihre bochft armfelige und beschwei Hiche Lebensart aller Bequemlichkeit andrer Rational vorsiehen. "Bemiunfre Reifenben foch eben fo feine unt Die Befchichte bes menfchlichen Berlandes und Berund. als um bie Befchichte ber Thiere, ber Pfingen und Mineralien, und bes Sanbels und Wanbels mis fiem ben, befonbere wilben Mationen befunnmerten ; fo wie ben wir gewiß auflerft intereffante Schanfpiele auchfel befommen, bie uns in ber Geftbichte ber Meisfibiel Heue und fonderbare Aufschluffe geben wurden. 100 mi Samuel Abeen erzählt von den Lappen, bes fie andre, befonders Frembe gem im Sandel und Bail bel betrugen, und baf fie biejenigen, welche fie betru

p) Sammlung antiquarifcher Auffahe, sweptes Stud; vom vorgeblichen und mahren Unterschiede swifchen gant nen, Satyren, Silenen und Panen.

gen baben, noch bobrift auslachen. Ge füßele fie mamlich, daß da fie fich in allen Dingen schlechter als andre besinden, sie boch noch etwas haben, worin sie Dieselben übertreffen. Wozu auch vielleicht bieses gehort, daß sie andre zu verspotten, und in ihren Ausammenkunften burcharbechein, fein Bebenten tragen. Daber fagt eben, biefen Absen von ihnent: Gie find fo geneigt, andre Leute zu schänden, daß fo balb zwen ober drein gusammen kommen, sie nichts anders thun, als andre durchziehn und verspotten. Insbesondre aber treiben fie gern ihren Spott mit andern Bolfern, weil fie ihre eigne Ration für beffer, bober, vortreflicher, Eifger und tugendhafter als alle andre halten; baber End fie febr geubt, antern Nationen Eckelnamen an geben (). Auch spotten sie vorzüglich über die von ihrer Mations, Die von ihren alten Sitten abweichen, und von ber Kultur andrer Bolfer etwas angenommen haben. Maber neunten die Spotter einen Lappen in der Torna Lappmark jur Beit bes Worfaren bes Johann Tornaus; weiker ein frommer und ehrbarer Mann war, ein gotte Reid Leben führte, und lefen konnte, Evan Bischoff 3. <u>சம் குழு</u> அட்

Alen den Grönländern ist ein ordentlicher satze eischer Singestreit sehr gewöhnlich; wo sie einander durch allerhand Spotterenen lächerlich machen. Wenn ein Grönländer von dem andern glaubt beleidigt zu senn,

a) Joh. Scheffers Lappland. Cap. s.

fo verfertigt er einen satprischen Befang, ben er in B. genwart seiner hausleute, und sonberlich bes Frauer polts fo lange fingend und tangend wiederholt, bis fie ihn alle auswendig finnen. Alsbenn läst er in ber gangen Begend befannt machen, bag er mit feinem Diefer findet fich am bestimm-Begenpart fingen will. den Orte ein, stellt sich in ben Rreif, und ber Rlager fingt ihm tangend nach ber Trommel, unter oft wieber holten Amnah ajah feiner Benfteber, bie auch einen jeben Sab mitfingen, fo viel fpottische Babrheiten va, daß die Zuschauer etwas zu lachen haben. ausgefungen hat, tritt ber Bellagte hervor, und beand wortet unter Beistimmung feiner Leute bie Beschull gungen eben fo lacherlich. Der Rlager fucht ibn wie ber einzutreiben, und wer bas leste Wort befalls, be hat ben Prozes gewonnen, und wird hernach für etwas recht ansehnliches gehalten ').

Satyrische Lieber und Romobien besonders iber die Sitten, Handlungen und Manieren der Fremdlingen simblauch ben Benrefchadalem gebräuchlich. Nach Stellers Bemerkung machen die Italianer über alle neue Ankömmlinge Lieber, worin sie erzählen, was sie Lächerliches und Fremdes an ihnen gesehn; baben sie manchmal eine kleine Satyre mit unterlaufen lassen. Im satyrischen Liebern machen sie ihren Buhlen sprektiebt kund. — Auf den Obersteutenant Mertin, Minder Paulokky und den Studenten Krascheninikou komponieten sie solgendes:

**Minn** 

<sup>3)</sup> David Crang Biftorie-von Gronland. S. 232.

Wenn ich des Majors Roch mare, wollte ich ben tochenten Reffel vom Feuer abnehmen;

Wenn ich bes Fahnbrichs Roch mare, wollte ich alles zeit mit Handschuhen ben Ressel abnehmen.

#### Auf Paulosty:

Wenn ich Pauloska senn sollte, wollte ich ein weisses Halstuch umbinden.

Ware ich Paulogka fein Iwan, wollte ich rothe Strumpere pfe tragen.

### Auf den Studenten:

Wenn ich ber Stubent ware, wollte ich alle Jungfern beschreiben.

Wenn ich der Student ware, wollte ich die rothen Forellenhaute abnehmen, und mit Heu ausstopfen. u. s. s. ')

Die Materie ihrer Komodien sind entweder neue Sitten und Manieren ankommender Leute, oder narrische Stellungen, Worte und Begebenheiten ihrer Nastion. So bald jemand auf Kamtschatka kommt, ist das erste, daß er einen neuen Namen in ihrer Sprache erhält, von einer Eigenschaft, die ihnen zuerst in die Augen fällt. Kommt jemand zu ihnen in die Wohenung, oder hält sich nur eine kurze Zeit in ihren Ostrogen auf, so beobachten sie nach ihrer angekohrnen Neugierde den Gang, Gebehrden, Sprache, Verrichtungen, Lugenden und Laster, und wissen nach diesem als ächte

s) Stellers Befchreibung von Ramtidatie. G. 323 ff.

achte Mimi biejenige Perfon, welche fie wollen, bei gestalt mit blossen Gebehrben, theils auch famt ben Worten vorzustellen, daß man fogleich merken kann, auf wen es angesehen ist; ohngeachtet man folches nimmermehr hinter ihnen suchen follte; und konnnt folglich Miemand hieber, der sich Zeit seines Aufenthalts nicht mufte cenfiren, und mit feiner Aufführung gur offentlichen Schau aufstellen laffen. Daben faffen fie beutsche Worte, und bruden bie üble Aussprache ber auslandiichen im Ruffichen aus. Den Rapitan Spangenberg abniten sie auch nach, und tommanbirten alle Sege in den gewöhnlichen Schiffswortern; Stellern in Mus forschung und Aufzeichnung ihrer Sitten, baben einer ben Dollmetscher machte; einen anbern in feiner Bolle ren, verbothnen Kareffen und nachtlichen Unordnungen. Daben vergeffen sie nicht Tobat zu rauchen, zu schrauben, zu schimpfen, Leute zu vermahnen, mit Borten anzugreifen, ja gar mit Schlägen zu tractiren. bald sie einen Augenblick fren haben, üben fie fich fe gleich jemand zu agiren; er mache auch, was er wolls Bu allen biefen Ergoblichkeiten wenden fie mehr bie Nacht als den Tag an "). Das feltfamfte und wirflich tharafteristische an dieser Nation ift, baß sie sogar ihren oberften Gott bes himmels und ber Erden Rucka auf bie häßlichste Weise burchziehn; sie erzählen bie lachen lichsten und schimpflichsten Mahrlein von ihm; woven man kaum glauben follte, daß fie die menschliche Mars

u) Ebendafelbst &. 341.

Den

beit und Ginfalt erfinden fonnte. Weil Rutta alles Bute und Bofe in der Welt gemacht, fo halten fie fic für viel flüger als Gott, Niemand thorichter, unfinniger und bummer als ibn; welches man ben feinem Bola Daher treiben sie mit feiner Sache mehr ke findet. Rurzweil, als mit ihrem Schöpfer "). Die Dichter ber alten heiben nahmen sich auch bisweilen bie Frenheit ihrer Gotter zu spotten; baber marfen ihnen bie driftlichen Rirchenvater vor, baf fie über ihrer Chre mehr hielten, als über ber Efre ihrer Gotter. Lucians Spotterenen find auch befannt.

Ben den Griechen und Römern waren die Spote terenen ein wesentliches Stud gewisser Sefte; welches fich jedermann als altes Berkommen gefallen lief, obne barüber beleidigt zu werben. Die Feste ber Ceres und des Bachus nach geendigter Ernbte und Weinlese maren theils Dant . theils Freudenfeste, eine Mischung von Andache und Schwelgeren, woben hymnen und Satyren vorkamen, welche einerlen Alter zu haben fcheinen. Wenn sie fich ben ben Festen luftig machten. und trunten waren, fiengen sie naturlicher weise an einander burchzuziehn und zu verspotten. Diese alte Sitte. Diese Erinnerung an ben Stand ber Unabhangigteie und ber ursprunglichen Gleichheit ber Menschen, bie fich noch ben ben Wilben erhalten hat, wurde als altes beiliges Berfommen lange Zeit bepbehalten, und fonnte erst durch burgerliche Gewalt in der alten Romodie ben Æ 2

w) Chendas. @ asa,

ben Griechen vertilgt werben; und bauerte ben ben 26 mern in ben Saturnalien lange Zeit. Seneca fagt ausbrudlich, bag bie Feste waren beswegen angeordnet worben, um bas Bolt nach ber Arbeit frohlich zu maden "). Lucian behauptet in einer Stelle, welche oben ift angeführt worben, bag bie Spotterenen einen Theil ber Bacchusfeste ausmachten ). In benfeiben hatte man die Gewohnheit, daß ein Trupp Luftigmacher die Vorübergebenden mit Spotterepen angriff. für die Keste bes Bacchus die Romodien bestimmt meren, fo ift es nicht zu verwundern, bag bie alte Komibie nichts anders als personliche Samre war. Doch waren bergleichen lustigmachenbe Spotter auch an andern & ften gewöhnlich. Ben ben Epibauriern burfte an elnem gewiffen Opferfeste, ber Chor feine Mannsperfonen. sondern blos Frauen mit Schimpfwortern aufallen 1). Hieraus erhellet, daß gewiffe Perfonen, namlich ber Chor zu Schimpf und Spottreben bestellt gewesen. Es scheint, daß biesem Chor an gewissen Sesten besonders aufgetragen gewesen, bas Bolt auf mancherlen Art pu belustigen, welches allem Ansehen nach ber Romdie ben Ursprung gegeben hat. Man finbet noch in bent Eurculio bes Plautus die Spur der ursprünglichen Art ber Romobie barin, bag zwischen bem britten und vierten Aufzuge ber Choragus bervortritt, und ben Rubb

x) de Tranquillitate animi. C. 15.

y) im Fischer.

z) Herod. L. V.

eern viel Schimpfliches vorruct ). In ben tomischen Saturnalien, welche mahricheinlich ein Erkmerungs fest an ben alten Zustand ber Bleichheit und Unabham gigkeit waren, stand es ben Knechten fren, über ihre Berren zu fpotten, zu icherzen, zu lermen und zu ichwell Saturn beschreibt benm Lucian Dieses Reft gen b). folgendergestalt: Immerhalb diesen sieben Tagen ist mir nicht erlaubt, etwas ernsthaftes ober wichtiges zu thun, fonbern blos zu trinten, zu lermen, zu fcherzen, mit Burfeln zu fpielen, Schmaußtonige zu fegen, bie Rnechte ju bewirthen, nackend ju fingen, und etwan mit Ruffe beschmiert in einen kalten Brunnen hineingestoffen gu werben 9. Die fatprischen Singstreite, welche ben ben Romern üblich waren, leitet Horaz auch aus ben alten Dant = und Freudenfesten nach geenbigter Ernbte ").

s) Sulgers Theorie ber iconen Ranfte. Satyre.

b) Herat. Lib. II. Sat. 7. v. 4.

— Age libertate Decembri
(Quando its majores voluerunt) vtere: narra.

- c) Lucian in ben Saturnalien.
- d) Horat. Lib. II. Ep. 2. v. 139. sqq.

  Agricolae prisci, fortes, parveque beati
  Condita post frumenta, levantes tempore sesse
  Corpus et ipsum animum spe finis dura serentem
  Cum sociis operum et pueris et conjuge sida
  Tellurem porco, Sylvanum laste piabant,
  Floribus et vino genium, memorem brevis aevi.
  Fescennina per hunc inventa licentia morem
  Versibus alternis opprobria rustica sudit.

Und so wie den den Griechen die Satyren mit den Hyminen zu gleicher Zeit oder bald hernach entstanden, so war es auch den den Deutschen. Aventin sagt: Gleichwie Tuisto Lodgedichte der Helden, so habe him gegen König Laber Schmähgedichte auf diesenigen verfertigen lassen, welche in ihrem Betragen nieder trächtig gewesen. Diese Arten von Satyren wurden öffentlich vor den Wohnungen gesungen; man hieß sie Tachtgesange oder Ukondlieder, weil sie erst nach dem Abend angestimmt wurden. Es gehören auch hier der die Schimpflieder der römischen Soldaten, welche sie ben dem Siegesgepränge ihrer Feldherrn unbestraft singen durften.

Diese alte Gewohnheit ben ben Festen zu fatprife ren, hat fich auch unter bie Chriften fortgepflanza. In tag Zaftnachtsluftbarkeiten ber mittlern Zeiten treffen wir Poffenreiffer an, die jedem, ber ihnen in Beg tam, burch Worte und felbst burch Thaten beschimpf-Sulzer hat bavon in feiner Rindhelt noch Ueberbleibsel gesehn; er vermuthet, bag baben etwas gewefen, bas mit bem Wagen bes Thefpis groffe Aehnlich Ein aus jenen Zeiten übrig gebliebnes feit gehabt. Wort, das jest allmählig auch unbekannt wird, filtet ihn auf biefe Vermuthung. In feiner Rindheit nannte man in seinem Vaterlande ein luftiges Muthwillentre ben ben Zusammenkunften junger Leute eine Buggels fubre; bas ift nach ber Etymologie bes Worts, jum Possenreissen gebungne Narren, Die auf einer Karre herumgeführt werben.

Ben öffentlichen Kriegeubungen und auch ben anbern Reverlichkeiten ist bis jest an einigen Orten bie febr alte Gewohnheit geblieben, daß ein bestellter Poffene reiffer mit einer Buggels ober Marrentappe auf ben Ropf und einer Harlekinspritsche in der Hand den Zug begleitet, und die Zuschauer beschimpft, ohne daß es ihm übel genommen wird. Und allem Ansehn nach hat diefer ben Festen bestellte Marr ben Barletin und Hannswurst der Komodien veranlagt 1). Daß ber Marr an Festen febr alt fenn muß, erhellet auch baraus, weil man ibn ben den Resten ber Wilden findet, beren Sitten jenen bes grauen Alters fehr gleich find. Ramtschadalen haben auch Marren, oder Leute, Die fich als Barletins an ihren Festtagen brauchen lassen. Ihre Poffen aber kommen bergeftalt unflathig beraus, bag man fie ohne Schanbe nicht erzählen kann. Gie laffen fich als hunde nadend vor ben Schlitten fpannen. und fabren jemand, laffen fich wie Bunde behandeln. und fressen, und machen alles was Hunde thun 1). Eine groffe lehnlichfeit mit bem Bagen bes Thespis findet man auch an dem Wagen der Marrenmutter (Mere folle) in Frankreich. Die Stadt Dison, welche In einem lande der Weinlefen und Winger liegt, bat Lange Reit eine Urt ber Schausviele gehabt, welche man Die Marrenmutter nennte. Diese Schauspiele wurden jahrlich zur Zeit bes Carnevals gehalten, und leute von Gta**li**de

<sup>,</sup> e) Sulzers Theorie. Safpre.

f) Stellers Beschreibung von Ramtichatfa. C. 349.

Stande in Minger verkleibet, fungen auf Bagen liebe und Satyren, welche gleichsam eine öffentliche Cenfie ber bamaligen Gitten maren 5). 3th befinne mich noth, baff in meiner Jugend in meiner Vaterstadt Jauer bes bem jabrlichen Pfingftfchieffen ber Burger ein orbenticher Prirschenmeister gehalten wurde, welcher burch allerband Possen und Spotterepen die Zuschauer beluftigte In Nurnberg befindet sich noch ben dem Silberschieffen ein solcher Pritschenmeister, mit einer meginanen Pritfche, in einem Rode von weiffen und rothen Streifen gufammengefest, mit einem weiffen und einem rothen Strumpfe, einem weiffen und einem rothen Schub, u. f. f. h). Ebendaselbst ist ein vom Magistrat bestätigter Spruchsprecher, welcher ben hochzeiten um Get und einen guten Erunf Werfe aus bem Stegereif macht, beffen Endzweck ift, bie leute zu beluftigen, Poffen zu zeiffen, und leute von allerlen Stande burch feine Reime anguareifen. Wegen biefer Spotterenen wurde von Raifer Rarl V. bas Sprucksprechen auf bem Reichs tage zu Augsfourg 1 548. im XXV. Artifel ber Orbining und Reformation guter Polizen in folgenden Borten verbothen: " Nachbern auch mancherlen leichtfertig Boll befunden, die fich auf Singen und Spruch geben, und darin ben geistlichen und weltlichen Stand verächtlich سقاراق

g) Menestrier Representations en Musique, anciennes et modernes. p. 52.

<sup>4)</sup> Rieibungsarten und Profpette ju Murnberg ben Pet. Conr. Monath, Sig. 20.

ontaften, und zu benben Seiten gefaßt: find fie ben ben Beiftlichen, füngen fie von ben Beltlichen, und him wiederum ben ben Beltlichen von den Geiftlichen, welthes zu Zwispalt und Ungehorsam gereichet; 3ft unfet ernstlich Befehl und Meinung, wo fle betreten, baf fie von ber Obrigfeit gestraft werben follet. Doch wollen wir biejenigen, fo Meistergefang singen, bierin aus geschlossen haben." Es haben einige, unter andert auch Morhof, aus Unwiffenheit ble Spruchfprecher, welches nur gemeine und ungelehrte leute find, mit ben Meisterfängern vor einersen gehalten; allem Wagens feil hat ben Unterfchied berfelben beutlich gezeigt. Uttter diefen nurnbergischen Spruchsprechern war befonbers Wilhelm Weber berühmt, beffen Sob bie gemeinen Leute zu Murnberg zu Bagenfeils Zeiten noch fehr bebauerten, als ber feines gleichen nie gehabt habe, auch nicht bekommen werde. Er hatte viele alte ins Deutfche überfeste Schriftsteller, als den Josephus, Birgil, Doid, Plinius u. f. f. fast ganz im Ropfe; und also konnte man ihm nichts aufgeben, bavon er nicht hatte follen gleich aus bem Stegereif einen langen Spruch fagen, wozu er immer bie alten Schriftsteller anführte. Magenfeil erzählt folgende komifche Beschichte von ihm? Es hatten bren gute Gesellen, welche irgend von bem Wilhelm Weber ben einer Hochzelt gar zu fehr burch Spruche mochten burchgehechelt worden fenn, ben fich beschloffen, ihm wieder eine Schalfheit zu erweisen, und also erwarten sie ihn einsmals ben ber Nacht, ba er aus bem Wirthshaus (wofelbft er gern zu zechen pflegte,) X 4 gehet.

gehet, greisen ihn an, schleppen ihn in den kleinen Bach, so durch einen Theil der Stadt Nürnberg fließt, der Fischbach genannt, und lausen davon. Wilhelm Weber, welcher ein starker dicker Mann war, steiget mit Müh aus dem Bach, so zu benden Seiten mit grossen Steinen eingefasset, heraus, schüttelt sich erstlich ab, sieht hernach gen himmel, hebt seinen Spruch an, und wuft:

Derr Gott, bu gerechter Richter,

Der bu bep ber Nacht tennft alle Gefichter;

31 .... Thu mir boch so viel gu lieb,

Sag mir, wer fepn bie brey Dich,

Die mich baben in Fischbach getragen,

11 ... Daß ich fie tann bey meiner Obrigtelt vertlagen:

Denn man fie ffrase, bag ihnen ber Bergenbel

thut trachen k).

3h

2. und 4. Diese Spruchsprecher sind in der Stadk Runk, Cap.
2. und 4. Diese Spruchsprecher sind in der Stadk Runkerg auf gemeinen Hochzeiten von alten undenklis den Zeiten her üblich. Wenn Braut und Brautigam sich mit ihren Gasten zu Tische gesetzt, und der Hunger durch Verzehrung der ersten Spetsen gestillt worden, so trict ein solcher Spruchsprecher, seinem durch die Obrigiteit bestätigtem Amte nach ein. Dieser ist ehrbar betlebbet, mit einem Mantel angerhan, und an der Brust ganz mit großen silbernen Schilden und Schillingen, welche die Handwerkszünste zum Gedächtnis machen lassen, behangen; hat einen schönen Stab, welcher ebens falls mit allerhand Psennigen geziert ist, in der Sand, womit



Milhelm Meber Spruchsprecher in Kurn = berg z

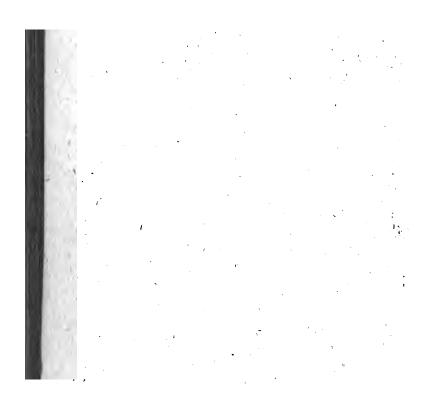

Ich erinnre mich noch, daß, als ich in Brefilau studirte, ben dem sogenannten Quargschießen der Kauseleute im Zwinger, gemeiniglich ein Dichter aus dem Stegereis oder Spruchsprecher zugegen war, welcher die Schüßenbrüder mit satzrischen Versca belustigte, und deswegen von Spottern der Quargpoete geneum wurde.

IX.

momit er ein Beraufch macht, wenn er bie Unwefenben sur Aufmertfamfeit ermabnen will. Diefer nun graffet erstlich bie gange Bersammlung tilt einem Suruch's beite fo beiffen feine Bedichte. Bernach wünscht er bem Brans tigam und ber Braut viel Glud ju ihrem angefangnen Cheftande, lobt ibre Derfon, Bertommen, Runft ober Sandwert, und mas er fonft an ihnen Anhmwurbiges weiß, in einer langen gereimten Rebe. Benn er biet mit fettig ift, fo fteht bernach ben Gaften fren, Ro Spruche machen ju loffen; und giebt man ihm balb biele. bald iene Materie auf, davon er einen Spruch machen foll: fonderlich lagt immer einer ben anbern anftechen. und was fich etwan bier und ba mit einem begeben, in Reime bringen, welches nur die verftebn, fo es angeht pber fonft Biffenichaft bavon baben. Goldes macht nun eine groffe Ergobung ben Jungen und Alten, und gei neußt ber Spruchsprecher eine Berehrung, welche in ein fleines filbernes Schalchen, fo er an den Lifden berums gebn lagt, eingelegt wirb, nach ber Anwesenben Bafte Belieben dafür. Es ift biefes sonber Zweifel ein nralter Bebrauch, beffen Angeigung in ben etften geiftlichen und weltlichen Schriften, ber Bibel namlich, und bem Soe mer ju finden, und welcher ben ben meiften Boltern fatt gefunden. Bagenseil ebendaß a. Cap. Giebe bier bie zwepte Figur.

:

## IX.

## Von der Satyre der Griechen.

Die Sathre erschien in Griechenland nach und nach in mancherin Gestalt, nachdem sich die Fähige keinen der Nation weniger oder mehr entwickelten. Erst lich war sie kunstlose, natürliche Spötteren; denn rhoch mischer Fesigesang und endlich maaßte sie sich der Jamben als eines vor sie schicklichen Sylbenmaaßes an. Sie trat mit den Sathren auf den Schauplaß, und verspettete in der alten Romödie, oder in lyrischen Gedichten oder in der Parodie ganze Klassen von Menschen oder Einzle Personen.

Die altesten Zusammentunfte ber Briechen ge-Schahen zu Ehren ber Gotter, besonders des Bacchus und der Ceres. Wenn die Landleute ihre Fruchte in bie Scheuern eingesammelt, so brachten sie bie Erfilmge ben Gottern, theile um burch Dankbarkeit fie zu verehren, theils von der Arbeit auszuruhn, theils gewiffen Ergöslichkeiten und naturlichen Ausbrüchen ber Froblichkeit fich zu überlaffen. Ben biefen Dantfesten gaben fie einander freundschaftliche Gastmable, und ber Beinbecher wurde nicht geschont. Wenn fie num trutten waren, fingen sie einander an zu verspotten, und ihre Fehler vorzumerfen; welches fie burch Freude und Truntenheit entschuldigten. Daben famen allerhand landliche Spiele, Possen, grotefte Posituren vor; es tourbe auf eine unregelmäßige Art getangt; es wurden Befänge angestimme, die zwar noch nicht vollkommen metrisch

metrisch aber boch rhythmisch waren ); ba man noch nicht auf bie Runft, bie Zierlichkeit ber Solben, ber Sachen und Worte fah; aber boch einen unregelmäßigen Latt bielt, ben man anch in ben Gefängen und Lansen ber wilbesten. Bolter, als bloffen Ausbruck ber Ra-Maximus Inclus schreibt bavon: die tur findet "). Muse ober Poesie ber alten Athenienser bestund in Choren ber Junglinge und Manner. Rach ber Ernbte und Saatzeit verfammelten fich bie Ackerleute, nebst bem übrigen Einwohnern ber Dorfer, und fangen lieber ohne Worbereitung \*). Eben diese Erlauterung hat auch Libullus gegeben .). Weil die Satyrs und Silenen Begleiter und Gespielen bes Bachus gewesen waren: wodurch wahrscheinlich die alte Weise der ersten Menschen sich in Thierhaute zu kleiben, angebeutet wurde, so verkleideten sich diese Landleute auch in solche Saturs. um ihre Spiele besto tomischer zu machen.

Aus viesen ersten rohen Versuchen der kandleute entstand nach und nach die metrische Poesie; und

<sup>1)</sup> avreezedemepara; Berfe aus bem Stegereif gemacht.

m) Calaubonus de Satyrica Graecorum poesi. Lib. L. C. L.

n) Maximus Tyrius Sermon. XXI.

e) Tibull. Lib. I. Eleg. 1.

Agricola assiduo primum lassatus aratro,

Cantauit certo sustica verba pade:

Et fatur arenti primum est modulatus avena Carmen, vt ornatos duceret ante deos. Agricola et minio susfusus, Bacche, rubenti Primus interperta desit ab este absobe.

ber regelmäßige Tanz baß sich die Jüsse nach dem spetentlichen Takt bewegten, und die Worte in ein Sylbensmaß einschränkten. Schon in den ältesten Zeiten wurden die Jambischen Verse vor die geschicktesten zur Spötteren gehalten. Daher sagt Aristoteles ausdrücklich: das Jambische Sylbenmaß wurde als das geschickteste zu Schmähliedern beliebt, und erhielt den Namen der jambischen Versart, weil man den den Schmähliedern sich dieses Sylbenmaßes bediente P. Die Alten hielten das Jambische Sylbenmaßes bediente P. Die Alten hielten das Jambische Sylbenmaßes bediente kann nächsteg kommt, wie Aristoteles schon angezeigt hat P. In den satyrischen Schauspielen der Briechen

p) Aristot. Art. poet. Cap. 4. iausiler hieß einen mit Schmafworten verspotten; und die Verse, worin soldes geschah, hießen daher Jambische Berse. Dephisto in seinem Enchiridion de metris et poemate lettet ben Namen von einem Frauenzimmer Namens Jambe bez welche den Hipponar, der sie hinderte, indem sie Wolle wusch, mit dem Verse von sich getrieben:

d'ogen' anedde the sacope avargénus. Ueber welchen Vers sich Hipponax so gefreut haben sol, daß er sich biefer Versatt hernach beständig bedient.

a) Aristot. Rhet. III. 8, 7. ο δ ίαμβος αυτή έςπ δ .
λέξες ή των πόλλων, διο μάλεσα πάντων των μέτρων 
ίαμβοια φθέγγονται λέγοντας κ. τ. λ. Dabet sagt 
Quintilian, der Jambus schiene dem Aristoteles humsmior zu sen, welches Burmann sehr passend ertlätt 
butch sermoni hominum conveniens, und es mit Petron. 9.99. versleicht, me humane loqui und poetice 
loqui

bediente man sich aus eben bem Grunde auch der jambissichen Verse. Es haben zwar Zaple?), Samberger? und andre behauptet, daß Archilochus sich zuerst des Jambischen Versart bedient hätte, durch die Verse des Horaz bewogen: Archilochum proprio radies armavit Iambo!).

Allein Archilochus war nicht der Erfinder der Jamben, sondern er hatte sie nur am besten ausgedistet, und sich dieselben dadurch gleichsam zu seinem Siscenthum gemacht; und Aristoteles sagt ausdrücklich, daß die Jamben lange vor dem Archilochus ersunden, und schon vom Somer in seinem Margites gedrauchs worden v). Aus diesen ländlichen Festgesängen und Länzen entstand eine Art eines noch rohen und unausgebildeten Schauspiels, eine burleste Tragodie, welche auf dem Felde den dem Festen von den Landleuten gespielt wurde, und dem satwrischen Orama den Ursprung gab, welches den Namen von den darin vorkommenden Satvren

loqui unterschieden merben. Quintil. IX. 4, 88. Edit. Gesneri.

- r) Bayle Diction. Archilochus. Rem. K.
  - s) Samberger Nachrichten von den vornehmften Schrift. ftellern, ir Th. S. 90.
- Bers nicht an, sondern einen andern aus bem horat. Lib. I. Ep. 19. v. 23. aber jener wurde es noch eher ber weisen, wenn die Sache sonst mahr mare.
- v) Ariftot. Art. poet. C. 4. Und ichon vor bein Somet roaren bergleichen Jambifche Schmabgebichte vorhanden,

Samren erhielt, in welche fich bie landleute vertleit ten, um bas Schaufpiel besto tomischer zu machen Anfänglich war frenlich, wie noch jeko ben ungebildeten Mölfern, fein Unterschied zwischen Tragobie und Romidie; daher ist die satprische Poesie alter als die Ers gobie, und biefe alter als bie Romobie; und fann man ihr in Aufehung des Alterthums den zwenten Rang geben: ba sie wahrscheinlich bald nach ben Lobliebern auf Die Gottheit entstanden ift. Den ernsthaften Charatter erhielt die Tragobie erst, da die satyrischen Werse von Kelbe aufs Theater kamen. Diese landlichen Satzo fpiele waren alfo eine Art von ertemporirten Tragobien, Die man nach ber Weinlese bem Bacchus du Chren wielte, woben die Satyren und Silenen als Begleiter beffelben mit vorkamen. Nachbem aber die Tragóbia auf bas Theater fam, nahm fie einen ernfthaften Chapafter an, und bie fatprischen Schauspiele murben mifchen ben Aufzügen ber Tragobie als Intermesso's aufgeführt, um bie Gemuther nach bem Schrecken und der Trauriafeit, welche die Tragodie verursacht hatte, wieder zu beluftigen; aus Rachsicht, weil bas gemeine Wolf des Ernsts bald überdrußig wurde, und fich lieber an Poffen vergnügte. Und hierauf paft bie Erflarung bes Casaubonus, wenn er sagt: bas saryrische Schauspiel ift ein Drama, bas einem Trauerspiel marbangs wurde, und einen Chor hatte, ber aus jungen und alten Satyrs bestand, wovon jene bie Buschauer mit Poffen, auch schmubigen Einfällen unterhielten, biefe aber mit Anstand rebeten, und Gilenen genennt murben

meden. Es wurde in bemfelben ein merkwürdiger, jeils ernsthafter, theils lustiger Vorfall vornehmer dersonen vorgestellt, ber gemeiniglich einen frohlichen lusgang hatte"). Diefes waren bie alten fatyrischen 3chauspiele. Die neuen satyrischen Schaue viele kann man diejenigen nennen, die der Tragodie icht als Zwischenspiele bengefügt, sonbern allein vorestellt wurden. Die Zeit, wenn bas satprifche Drama on ber Tragobie ist getrengt worden, kann nicht genau estimmt werben. Bu Sophofles und Euripides Beim wat es schon geschehn. Jest spielte man bas fatte iche Drama besonders nach den Vorstellungen der iragobien. Es war alfo ber lette Theil ber berühmten Letralogien der Griechen, wovon die bren ersten Stude Tragodien waren, und alle viere von ein und ben bemselben Dichter verfertigt wurden. Es tampfe. ten

casaubonus l. v. Lib. I. c. 3. Diemedes Lib. 3. giebt folgende Erklarung bavon: Satyrica est apud Graecos sabula, in qua item tragici poetae, non reges aut heroas, sed Satyros induxerunt, ludendi caussa jocandique, vt simul spectator inter res tragicas seriasque, Satyrorum quoque jocis et lusidus, delectaretur, vt et Horatius sentit his versibus Art. poet. v. 220 sqq. Das gemeine Bolt, welches sahe, daß man die alten satyrischen Schauspiele nun ganzlich in die ernsthafte Tras gödie verwandelt hatte, konnte es nicht verdauen, daß man des Bacchus vergaß, und ruste den Tragödiens spielern zu: gör προς Διονικον, noch immer nichts von Bacchus; daher wurden die Diehter genöthigt satyrische Intermesso's zu machen.

ten nämlich die tragischen Dichter zu Athen an den vier Resten, Dionysien, Lenden, Danathenden und Chveren mit vier folden bramatifchen Studen um ben Dreiff \*). Die sie Trilogien nennen, mennen nur bie bren Tragobien, und lassen bas satyrische Drama als bas geringfte aus. Die griechischen Runftrichter fagen, bas fathrische Drama ware also von ber Tragubie unterfchieden, baf biefe gang traurig mare; jene aber, ba fie traurig anfienge, enbigte fich frendig. Daber mar es gleichsam ein Mittelding zwisthen Romoble und Edabbie: aber wegen bes lachens und Scherzens tam & der Romodie naber als bet Tragodie. waren ble Personen, welche in biesem Drama vortommen, blos Satyren, Silenen ober andre luftige Charaktere "). hernach aber anberte fich bie Sache, benn ber Enflope des Euripides und die Litel alter fathrifchet Stucke zeigen, daß auch vornehme Personen, gemeiniglich aus bem heroifden Alter, Gotter und Sasbadter Die Scene war allemal auf frenem darin vorkommen. Felbe, ober in Balbern nabe an ben Solen ber Satz-Diefe fatprischen Stude waren viel kutzer als bie Tragobien; ber Cyflope bes Euripibes enthalt kaum

,700

x) Diog. Laert. Lib. III. Sect. 56.

y) Diomedes: In Satyrica fere satyrorum personae inducuntur, aut si quae sunt ridiculae, similes Satyris, Autolycus, Burris.

z) Vitruv. Lib. 5. C. 8. Satyricae Scenae ornantur arboribus, speluncis, montibus, reliquis agrestibus rebus in topiarii operis speciem deformatis.

700 Berfe, und manche Tragddien fast 1800. Dieser Cyflope des Euripides ist auch das einzige saturische Stud, welches bis auf unfre Zeiten tommen ift. enthält die Begebenheit des Uliffes mit dem Polnphem. Die Personen bieses Studs sind Polyphem, Ulufies, ein Silen und ein Chor von Satyrn. Der Enflope ist übermuthig und graufam, ber Gilen icherzhaft, falichwikig und schmukig, Ulufes ernsthaft. Der Chor ber Sathen posierlich und ernfthaft. Aus den wollus stigen Reden und Zoten, die dieser sonst ernsthafte und weise Dichter ben Satoren in Mund legt, sieht man, daß er sich nach dem einmal angenommnen Charafter Dieser Stude richten muste. Der Charafter bes Enflops ist, wie Derr Clodius ihn schildert, epifurisch. er spottet über ben Donner bes Jupiters; feine Dablzeiten find mehr als threstisch, und die groteste Be-Schreibung bes Uhffes erregt eben so viel Eckel als die Harmen bes Virgils "). Barnes rechnet noch einige Ueberbleibsel bes Autolyfus und Sisphus unter diese famrischen Stude. Horaz hat ben Charafter und bie Sigenschaften biefer satzrischen Tragodien beutlich in feiner Dichtfunst abgeschildert b); welches unter ben Meuern auch Cafaubonus und Brumon gethan haben '). Wie.

b) Horat. Art. poet. v. 225 fqq.

a) Berfithe aus ber Litteratur und Moral 18 Ct. C. 184.

c) Casaubonus de Satyrica Graecorum poesi Lib. I. Brumoy. Discours sur le Cyclope d'Euripide et sur le spechacle satyrique in seinem Theatre des Grees. Tom, VI. p. 318.

Wie bie ersten landlichen Karcen, woraus hernach Die eigentliche Romobie entstand, nichts anders als personliche Sature waren, etwan ber Knechte gegen ihre Herren; so hatte auch die alte und mittlere Romde die zu Athen größtentheils Personalsatore zum Grunde. Das heißt nicht so viel, als wenn nichts als personliche Satyre barin portommen mare; benn bie Romobienfdreiber erhoben fich von der Jambischen Schmabsucht, bie nur bas Individuelle gemiffer Perfonen betraf, nach und nach zu bem Allgemeinen; sie bichteten Umftanbe baut, wie fich die Poeten jederzeit mit Recht Diefe Frenbeit genommen haben, um fich von bem bloffen Be schichtschreiber zu unterscheiden. So war die Same bes Uristophanes in ben Wolfen gegen ben Sofrates nicht blos perfanlich, sondern fie enthielt viele Erbich tungen, welche gar nicht auf ben Sofrates paften; es' war vielmehr ein Bemählbe ber Sophisten im Allge meinen; baber fonnte @frates ben ber Borftellung ber Wolfen getroft auffteben, und fich jebermann febn laffen, moburch er die Zuschauer gleichsam auffoberte, eine Wergleichung zwischen bem Sofrates bes Ariftephanes und ihm anzustellen, und zu entscheiben, ober bet Softates sen ober nicht. Die meisten unter ben Alten und neuern Runftrichtern halten die perfonliche Sature vor eine wesentliche Eigenschaft ber alten und mittlem Romodie, welches aber Leging leugnet. Berschiebne von den Dichtern ber alten Romobie haben fich fogar aller Anzüglichkeit enthalten, als Dherekrates.

Rratinus hat zuerst die personliche Sature in ber alten Romobie eingeführt d). Und auch dieser wagte sich ansangs nur an gemeine verworfne Leute, von beren Ahndung er nichts zu befürchten hatte. Aristos phanes molte fich bie Ehre nicht nehmen laffen, bag er es fen, welcher fich zuerst an die Groffen bes Staats gemagt batte .). Ja er batte lieber gar biefe Rubnheis als fein eignes Privilegium betrachten mogen. hochst eifersüchtig, als er sahe, daß ihm so viele andre Dichter, die er verachtete, barin nachfolgten f). Uristophanes die Ritter aufführen wollte, fand sich kein Romobiant, ber es wagen wollte die Rolle des machtis gen Rleon zu spielen, und tein Runftler, ber bie Mafte verfertigen wollte, wie im ersten Aufzuge gesagt wird. Aristophanes muste also felbst die Bubne betreten und: ihn vorstellen, nachdem er sich aufs beste geschmintt hatte, und wandte alles an, ihn bis jum Renntlichmere, ben nachmahnen. Er mußte ihn ber unrechtmäßigen Gewalt und bes Raubes so geschickt zu beschusbigen. baß bas Bolk biefen Rleon verurtheilte, funf Talente 10

Το χαριστι της κωμόδιας το ώφελιμον προεύθηκε,
 τας κακώς πραττοντας διαβάλλων, και ώσπες δηφοσια μαχίγι τη κωμώδια κολαζων.

e) Ir. v. 750.

Our idigrae di Segarierus ropodas, ide govarias, AAA' Heardeus degri vir égar, voisi peyisois érizages,

f) Lesings Dramaturgie. 24 Th G. 307.

zu bezahlen, und dies beweiset, daß die alse Romobie zu einer mahren Staatsanklage gebraucht murbe De

Die satvrischen Schauspiele waren von ber eigentlichen griechischen Romodie also unterschieben. In Unsehung ber Personen hatte bas satzeische Drama gewöhnlich Salbgotter voer Belven aus ber Fabel und Satyren mit ihren Tangen; Ihre Scherze hatten mehr Aweck zu belustigen und lachen zu erregen, als beiffend zu spotten, ober ihre Mitburger, ihre Stabt und land lacherlich zu machen, wie Aristophanes und feines gleichen thaten; die Satyrica war blos in jambifchen Ber fen, woran sich die alte Romodie nicht band. So was ren auch die familichen Dramata volt der mittlern Kor mobie unterschieben; weil in biefer weiter nithts geans Bert wurde, als baf man erbichtete Ramen und bie Maften einführte; übrigens war sie im Grunde einerlen mit ber alten Romodiei Bon ber neuern Komodie wichen die Camefpiele noch Webr ab; ob fie gleich fonft jambische Verse wie biefe hatte.").

Außer der dramatischen hatten die Griechen auch andre Satyren. Aristoteles gedenkt in seiner Dichtfunst einer Satyre, welche Homer versertigt und Alargites genannt hat. Er sagt, die ersten Gedichte wären lob-lieder und Schmähgedichte gewesen; von der kesten Art

g) Napolis Signorelli Geschichte bes Theaters. 22 Theil. S. 147.

k) Bar. de Spanheim für les Celars de Iulian, et en general für les Ouvrages Satyriques des Anciens.

Bet mare foines ju feiner Beit mehr übrig gemefen, mel ches vor homers Zeiten ware verfertigt worben; ohngeachtet es mahrscheinlich mare, bag es viele berfelben mochte gegeben haben; vermuthlich weil es die Men-Aber von homers schen vor etwas geringes hielten. Reiten maren verschiedne bergleichen vorhanden, als fein Margices, und andre mehr i). Aus Mangel der Machrichten ist weber die Form, noch Materie Diefes Gebichts recht bekannt. So viel ist ausgemacht, bas es in jambifchen Berfen geschrieben mar, wie Aristoteles fagt, und Cafaubonus fest bingu, unter Diefe jambische Verfe waren Berameter gemischt gewesen, nicht in gewiffer Ordnung wie ben ben brifchen Dichtern. Die in einer Strophe mancherlen Solbenmaake babe. sondern ohne Ordnung und willkuhrlich 4). Er menne auch, Ennius hatte vielleicht hierin ben Somer nachgeahmt, weil er in eine Satpre mancherlen Bersarten gemischt. Wenn Aristoteles ferner fagt, daß Somer im Margites gleichsam ben erften Grundrif zur Roenobie gegeben, nicht burch bie Schmabfucht ber alten Dichter, sonbern indem er bas lacherliche jur Form ber bramatischen Rachahmung gemacht, so konnte man leicht in Frothum gerathen, und glauben, der Margie ges ware eine Komobie gewesen. Allein ba er ferner Schreibt, ber Margites verhielte fich eben fo gur Romin **D** 4

<sup>3)</sup> Arist. Art. poet. C. 4.

k) Casaubonus 1. c. Lib. II. C. 2. Dieses bezeugt and Dephastion in Knuhiridio. p. 64.

bie, wie die Mias und Odnfea zur Tragodie; und be Diese selbst keine Tragodien waren, fo konnte auch ber Margites keine Komobie fenn; fonbern es ist mabr scheinlich, bag ber Margires ein satyrisch episches Be-Es scheint, daß Homer durch seinen bicht gewesen. Margites fich von ber perfonlichen Satyre ber altern jambifchen Dichter entfernen, und eine Urt ber allge treinen Satyre erfinden wollen. Denn obgleich Euflathius, ber Commentator bes homers, behauptet, Margh tes ware ber eigenthumliche Rame bes Rarren gewefen, den Somer lacherlich machen wollen, fo ift es boch glaublicher, bag es ein erbichtetet Rame ift, welche eine gange Rlaffe bes Narrengeschlechts und nicht einen einzlen Menfchen anzeigen follen ), welches auch Leftings Meinung ist "). Wenn Ariffoteles behauptet, baf bie ernfthaften Bebichte bes homers, namlich bie Mas und Oboffea und auch der Margites bramatifch find, fotam das nicht heisen, daß er Tragobien und Komobien gefchrieben hatte, sondern es nahmen mur Die tragischen Dichter bas Schema bes Tranerspiels bicher, und bie Romobienschreiber bas Schema bes Luftfpiels aus bem Margites, weil in der Flias und Obyffea Gefpräche und Reben vorkommen, welche bie Tragodienschreiber in ihren Schauspielen nachahmten; und biefes muste auch ber Sall ben bem Margites fenn, beffen fatgeifcht Befpräche die Romodienschreiber nachahmten. Diefer

<sup>1)</sup> Box paryne

m) Dramaturgie. dr 25. 6. god.

diefer bramatischen Korm nennt Plato ben Homer ben ersten unter ben tragischen Dichtern, und will im Sophotles eine Nachahmung bes Homers finden. mogen die Episoben in den ernfthaften Gedichten bestell ben auch ben Tragobienschreibern Stof zu Erfindung ihrer Stude gegeben haben "). Was ben Inhalt bes Margites anbetrift, so scheint es, baß Homer in bemfelben einen Taugenichts ober Pedanten babe lächerlich machen wollen; benn Plato fagt im Alcibiades, bas Margites mar vieles, aber alles auf eine unrechte und umschickliche Art gewußt, und in ben griechischen Scho lien jum Lucian wird gefagt, daß fich Margites bemube batte, die Wellen des Meeres ju jahlen .). Wahr-Scheinlich war Margites die erste Dunciabe, welche ges Schrieben worben. Einige wollten bem homer ben Mat sites abfrechen, als ber ungewiffe Berfaffer bes lebens bes Homer, der ihm auch die Batrachompomachie alle foritht. Nach des Gulbas Zeugniffe fchreiben einige bem Dinver von Halikarnaß einem Beuber ber Arte miffa dieses Gebicht zu; boch ist bas Zeugniß fast bes gangen Alterthums fur ben Somer. Der jungere Le Beatt hat eine Abhandlung über ben Margites ge Schrieben P).

Bor ben Stifter ber lyrischen Satyre ben ben Griechen wird gemeiniglich Architochus gehalten.

s) Aristot. Art, poet. C. 4.

<sup>•)</sup> Ebendaselbst in Curtius Anmertungen. S. 95.

p) Histoire de l'Academie des Inscriptions et belles Lettres. Tom. 29. 30. (à Par. 1764.)

Es scheint aber aus einer oben angeführten Stelle bes Aristoteles, bag bie lyrische Satyre-ein weit boberes Alter hat, und daß schon vor dem homer Schmählieder porhanden gewesen. Archilochus hat vermuthlich die Inrische Sathre burch sein Genie und durch die verbeskersen Jamben, zur größten Wollkommenheit gebracht. Seine Bedichte werben baber von den alten Runftrich tern febr boch geschäßt, und es wird ihnen Starte Reuer und Nachbruck zugeschrieben; baber ift bie Brab Schrift auf ihn gemacht worden, daß die Muse bensel ben auf die Jamben gebracht habe, bamit er nicht im Belbengedicht ben Homer übertreffen mochte 2). Quin tilian fagt von ihm, wenn er ja von einem andern Didger übertroffen murbe, fo fame biefes eber von bem Margelhaften feines Stofs als feines Benies ber 7). Und Dorag macht fich eine Chre baraus, bag er zuerft in Lateinischen folde Tamben geschrieben, wie Archilectus im Griechischen '). Go febr er von ben Aken migen feiner groffen Dichtergaben gerühmt wirb, fo übel brickt

<sup>4)</sup> Sambergers Dachrichten von Schriftellern. 1r 36. 6.

r) Quintil X. I, 60. Summa in hoc vis elocutionis, cum validae, tum breves vibrantesque sententiae, plurimum sanguinis atque nervorum, adeo vi videatur quibusdam, quod quoquam minor est, materiae esse, non ingenii vitium.

s) Horat Ep. 19. v. 23. — Parios ego primus Iambos oftendi Latio, numeros animumque secutus Archilochi.

toch die Schandchronik von ihm. Er brachte durch seine beissenden Satyren eineganze Kamilie so weit, daß sie sich des Lebens beraubte. Ein gewisser Lycambes hatte ihm seine Tochter versprochen, hielt aber nicht Wort; darüber wurde Archilochus so ausgebracht, daß er die ganze Familie in seinen Jamben auf das heftigste ansgriff, daß Lycambes, die Braut und ihre zwen Schwesstein sich erhenkten. Sogar sich selbst lästerte er, und füllte seine Gedichte mit tausend Unssaherenen gegen das weibliche Geschlecht; daher auch seine Gedichte zu Sparta verbothen wurden. Best seine Gedichte zu Sparta verbothen wurden. Best seine Gedichte zu Sparta verbothen wurden.

In der sechzigsten Olympiade lebte ein griechischer Dichter Supponar aus Ephesus gebürtig, welchen seine Passischen Denn er ift surch nichts bekannt, als durch die sadrischen Verse, die erweider zwen Bildhauer, Bupalis und Athenis welche Brüder waren, gemacht hat, die sein Bild auf das lächerlichte verserigt hatten; wie schon oben ist angezeigt worden, Man gab vor, das sie sich deswe-

aen

s) Bayle Dict. Archilochus.

v) Sie stehn in Pindari et caeterorum lyricorum carminibus. 1612. 12. und in herrn von Brunt Analectis T. I. p. 40. T. II. p. 236.

w) Histoire de l'Academie des Inscriptions. T. XIV.

gen follen erhenkt haben, welches aber Plinius leugnet. Horaz führt ihn als ein Muster eines Lästerers an "). In der Anthologie stehn einige Sinngedichte, die den Hipponar noch nach seinem Tode fürchterlich vorstellen. Man ermahnt die Vorbengehenden sich von seinem Grade zu entsernen, weil es ein Ort wäre, woraus ein entsetlicher Hagel herkäme "). Seine Sathre war im Skazontischen Solbenmaaße geschrieden, vor dessen Erstnder er gehalten wird ").

Unter die Jambischen Dichter gehört auch Simos wides aus Minoa, einer Stadt auf der Insel Amso was, welches eine von den sporadischen ist. Er sell nach dem Suidas im 406. Jahre nach der Eroberung von Troja gelebt haben; es ist aber nicht wahrscheinlich, daß we so äst ist. Er hat eine ziemlich lächerliche Satyre auf das weibliche Geschlecht gemacht, und sest vorans, daß ihre Seelen nach ihrer verschiednen Gemalthauf auch einen verschiednen Ursprung hätten. So ware die Gele der einen von einem Fuchse, Pserde oder Esch

w) Horat. Epod. VI. v. 12. In males afperrimus paratition tollo cornue:

Qualis Lycambae spretus infido gener, Aut acer hostis Bupalo.

y) Anthol. L. II. C. 25. Bayle Dict. Hipponex. Rem. D.

z) Nec trimetro Tambo, nec qui pede fractus codem Fortiter irafci discit duce Clazomenio. Sulpitia de Edicto Domitiani, inter Catalecta Virgilii. (Lugd. 1617.) p. 247. Bayle ib. Rem. B. B. der andern von dem Meer, der Erde u. f. f. genommen; b. B. die sich gerne schmudten, pusten und kammten, kammten von den Pferden. Stodaus hat einige Fragmente von ihm ausbehalten ").

Ben den Griechen waren ferner die Parodien ein Hauptwerkzeug der Satyre. Die sind von hopem Alter und haben lange gedauert, auch in neuern Zeiten viel Nachahmer gefunden. Parodie heiße überhaupt die Nachahmung eines Originals, es mag nun in gedundner oder ungebundner Schweibart seyn. Nach der Verschiedenheit der Gedichte, die sie nachahmt, ist sie entweder episch oder dramatisch oder lyrisch; und nach dem verschiednen Endzweck, den man sich daben vorsest, kann sie entweder ernsthaft, oder blos komisch, oder satyrisch seyn. Ich glaube man kann alle Parodien unter solgende Klassen bringen.

1) Original und Machahmung ernsthaft. Hier werden die Worte des Originals theils bezehehalten, theils verändert, und auf eine andre auch ernsthafte Materie angewendet. So sammelte Caspar Cunxad ein Bressauischer Arzt zwenhundert Parodien auf die Ode des Horaz an die

a) Bayle. Simonides. Rem. A.

h) Einige leiten bas Mort von mage und iden; gleichfam am Wege, gemein, trivial. Under von magedan, vers spotten, durchziehn, laftern; am bestem und der Bedeus tung gemäß von magen und ide, gleichfam eine Umfeherung, Umwendung eines Gebiches.

vie Melpomene, wovon er auch hundert heraus gegeben ), unter welchen viele ernsthaften Inhalts sind. Und Eticol. Zenelius von Zennefeld, Syndikus zu Breßlau, gab auf eben diese Weise funszig von ihm gesammelte Parodien auf den Phaselus des Catulls heraus, worunter sich auch viele ernsthafte besinden 4).

2) Originat ernsthaft und Machahmung blos komisch. Diese Art der Parodie wird am meisten gebraucht; und sie wird höchst lächerlich, wenn das Original erhaben und die Kopie niedrig, je nes ernsthaft und diese brolligt ist. Auch sier kömmen die Worte des Originals theils bendehalten, aber in einem andern Sinn genommen, theils verändert werden, um den Gegenstand desto lächerlicher

 Casp. Cunradi Parodiaram ad Horatii Melpomenen variorum Auctorum et Argumenti varii Centuria in tegra. Olsnae 1706. 8.

anctoribus scriptarum Decades quinque, ex bibliotheca Nicolai Henelii ICti. Lips. 1642. 2. Das Erms
plar, welches ich besibe, hat ehmals bem Joh. Gebhard,
bem ersten Bibliothefar zu Elisabeth in Breslau gehört;
in welches er zwen von ihm selbst gemachte Parodien auf
ben Phaselns geschrieben hat; bie eine auf ben Alans
ab Instilis;" und die undre in Naves Andreae Sehstlebis. Es hätte nämlich dieset Senstleben, Rathsabos
fat in Breslau, ein Buch herausgegeben unter bein Lital: Argo, sive variarum Navium antiquarum sylva,
Lips. 1642. 2.

icher-zu machen. So wendere Matron biel taufend homerische Verse auf die Küche und den Fleischmarkt an. Einige halten auch die Batranchomyomachie vor eine Parodie der Ilias. In der Dunciade, dem Pult und lockenvaube kommen auch viele solche bios komische Parodien vor. Senstaleben machte eine Parodie auf den schlessischen Schaafkase nach dem Phaselus, Carl Malaperatius nach eben diesem Original auf den hollandia schen Kase, und Daniel Deinstus auf den Esel.

- Driginal ernsthast und Ropei satyrisch, So parobirte Aristophanes Stellen aus dem Homer, Besiodus, Aeschylus, Sophosles und Euripides; Lucidn aus dem Homer und Euripides; Soneca in der Aposolosynthosis brauchte in gleicher Absicht Stellen aus dem Homer und Euripides. Eben dieses that Julian in seinen Casarn; j. B. beym Liberius, Valerianus, Galliemus u. s. f. Caspar Barth versertigte auf einen Orbilius nach dem katulliemischen Phasselus eine satzeiche Parodie, und eben derselbe eine andre auf den Scioppius unter dem Namen, Tarreus Zebitus, nach eben dem Original, welche bende in der Benelischen Sammlung stehn.
  - 4) Original komisch und Machahmung blos komisch oder satyrisch.
- 5) Original komisch und die Ropei im ernste haften Ton, um durch den Kontrast besto eben lachen zu erregen,

6) Mady

6) Machahmung eines elenden Originals, um es desto lächerlicher zu machen. Die ses Kunstgriffs hat man sich unzähligemal in der gelehrten Welt bedient, dem guten Geschmad aufzuhelsen, und den verdordnen zu stürzen; und es ist auch gemeiniglich von glücklicher Wirfung gewesen. Dieses bezeigen die Epistolae obscurorum virorum, die dem Küchenlatein der Winchen de einen Hauptstoß gaben; das Chef d'oeuwe d'un Inconnu gegen die elenden Commentatora, und andre mehr. So spottete Boileau in solgenden Versen über die Härte der Verse in der Die celle des Chapelain:

Maudit foit l'auteur dur, dont l'apre et rude verve,

Son cerveau tenaillant, rima malgré Minerve, Et de son lourd marteau martelant le bon seu, A fait de mechans vers douze sois douze cen,

7) Wenn man eine Parodie auf eine andre Parodie macht; welches ben ben Griechen schon gebräuchlich war, und von ihnen einemagedison genennt wurde. So sehte Mentor einer Parodie bes Carneades eine andre entgegen, wie Strabo berichtet \*).

Man

<sup>\*)</sup> Strabo Lib. IX. p. 394. C. Fabricii Bibl. Graec. Lib. II. C. 7, 2.

Man kann ber Parodie ihren Muzen, was die Berte bes Geschmads betrift, auf teine Beife abspreden. Sulzer ruhmt fie als ein gutes Mittel zur hemmung gewiffer erhabner Musschweifungen, und bes gelehrten, politischen und gottesbienstlichen übertriebnen Kanatismus. Man kann kaum sagen, ob es schäblicher fen, über bas Eble und Groffe mit einer fantaftischen Einbildungsfraft hinaus zu ichweifen, ober mit einem unbezähmten leichtsimn bie Schranken ber Mäßigung im Lustigen zu überschreiten. Bendes ist verderblich. wenn es ben einem Bolfe allgemein wird. nur durch die strengste Satyre, und jenes burch bas Lacherliche zu hemmen. Auch in ber Gelehrsamkeit und bem Geschmack giebt es einen pebantischen Kanatis. mus, gegen ben bie Parobie ein bewährtes Mittel ist .). Aber es ist auch nicht zu leugnen, daß das Parodiren fehr fann gemißbraucht werden. Da der größte Theil ber mußigen Menschen weit mehr jum leichtfinn, als jum Ernfte geneigt ift, fo konnen burch Parodien Die wichtigsten Gebichte und die erhabensten Schriften aber wahrhaftig groffe Gegenstände, allmählich so låcherlich gemacht werben, daß die ganze schönere Welt sich derfelben schamt. Ein franzosischer Runftrichter hat sehr richtig angemerkt, baß ber leichtsinnige Ge-Schmack an Parobien, unter anbern auch biefes verurfacht habe, baß gewiffe, recht febr gute Scenen bes Corneille, die öffentliche Vorstellung beswegen nicht mebr

e) Sulgere Theorie ber iconen Runfte. Parobie.

mehr vertragen f). Unter biefe Digbrauche ber Pa robien gehört besonders, wenn man sich solche Frenheit in der Sprache der heiligen Schrift erlaubt. Dahin gehört ben ben Englandern die burlefte Chronit der Ronige von England, von Dobslen, ob er gleich nicht Die Absicht haben mochte, Die heilige Schrift Dadurch berabzuwurdigen; unter ben Deutschen eine Menge folcher burleffen Chroniten, welche in den Kriegen mit Desterreich und Preuffen erschienen. Aristoteles erflat fehr richtig, bas Parobieren von Schriften und bie Karrikatur in bet Maleren für einerlen Urt von Nachahmung, nämlich für eine folche, wodurch bas Original absichtlich herabgewürdigt wird; indem er fagt: die Nachahmung muß die Personen entweder beffer als uns, ober uns ähnlich, ober schlimmer abbilden. leren giebt uns ein Benspiel; Polygnotus verschönerte Die Bilber; Parson malte sie häflicher, und Dionnssus machte sie dem Urbilde gleich. Es ist offenbar, daß biefer Unterschied ben allen Arten ber Nachahmung flat finde, und bieselben burch bie Verschiebenheit ber nach geahmten Objette felbst verschieden senn muffen. Langen, ber leper und bem Flotenspiele, wie auch in umgebundner und gebundner Schreibart finden sich bergleichen Unahnlichkeiten. So schilbert Homer bie Mer schen bester ab; Rleophon so wie sie wirklich sind; Be nemon von Thasus aber, ber Erfinder ber Parodien, und Nikocharis, der Verfasser ber Deliade, baben sie fchlim' schlimmer abgehildet, als sie sind e). Doch kann man den Parodiographen nicht immer den Vorwurf mathen, daß sie ihr Original durch die komische Nachahmung herabzuwürdigen suchen. Die Alten verdrehten z. B. die Verse des Hamers ins kächerliche, nicht um den Homer zu beschinupsen und lächerlich zu machen, sondern weil sie glaubten ein desto grösseres Gelächter zu erwecken, wenn sie die Verse des Homers, die jedermannehrwürdig waren, komische Dinge auszudrücken, answendeten. Die Nachässungen, sagt Veattie, machen den Originalschristen Spre, weil sie stillschweigende Veweise ihres allgemeinen Versalls sind h.

Einige halten die Centonen vor Parodien, weif die Worte des Originals in einem andern Verstande genommen und auf andre Objekte angewendet werden; andre aber unterscheiden sie noch davon, weil in dem Cento die Worte, die man aus einem oder verschiednen Dichtern zusammen verbindet, unverändert beydehalten werden; in der Parodie aber werden gemeiniglich einige Worte verändert, und in einem andern Verstande genommen. Doch ist diese Veränderung in der Parodie nicht allemal nöthig; weil oft die boshafte Anwendung einiger bekannten Verse, ohne etwas daran zu ändern, schon eine Parodie ausmacht; wavon man Benspiele im Demosshenes und Aristophanes sindet.

3 a

€ben

g) Aristot. Art. poet. C. 2. Beattie philosophische Bete suche, 2r Band. S. 98.

b) Beattie. Ebendaß

Eben so halten einige die travestirten Gedichte sür Parodien, als Sulzer i), und herr Prof. Pschemberry i); welches aber andre leugnen; weil in einem travestirten Gedichte der ganze Inhalt und Stoff des Gedichts benbehalten, und nur die edle und erhadne Sprache des Dichters in eine niedrige und komische verwandelt wird; da im Gegentheil die Parodie den ganzen Inhalt und Stof des Originals nicht benbehäk, sondern die Worte in anderm Verstande nimmt, und auf ein fremdes Objekt anwendet.

Die ersten Parodien ben den Gelechen wurden abgesungen, wie schon die Ethmologie des Wortes anzeigt, und entstanden den Gelegenheit der Rhapsobien. Domers Alter, der ohngefähr 1000 Jahre vor Christi Geburt lebte, siel noch in die Zeit der Barden, welche in Griechenland von einem Orte zum andern zogen, und ihre Gedichte absangen. In der Hymne auf den Apolinent sich Homer selbst einen siedes oder Barden.

Drum Beil bir, o Leto, Apollon und Artemis, Beil bir! Und euch Mabchen allen! doch bentt auch meiner im Beffen,

Wenn von den Fremdlingen einft ein muber Banberer bier fomme,

Und euch fragt: ihr Mabchen, mer iff euch ber Liebfe ber Sanger,

Die

Darobie. Parobie.

A) Theorie und Litteratur ber fchonen Biffenfchaften. C.

h Homer, Hymn. in Apoll. v. 165 fqq.

mer

Die bier tostmen, und weffen Befang erfreut euch am meiften ?

. Dann antworter ibm alle jugleich mit friblicher Stime ! . Dad ift Der blinde Mann! eer mobnt im felfigten Chied! Alle feine Gefange behaupten emig ben Borrang ").

1 ( n sid .:: Es behaupten groar einige, Cynathus, ber ebenfalls aus Chios man, fall biefen Spunnus verfertigt baben; allein Thucydides fillert ibn els ein Originalfild Des homers qu 3). Dernistant eines Barben mat Damals fein verächtlicher, fondern ein ehrenvoller Standi Die Barben werten Königen und Fürsten willtommen. Sein Festen und Opfern nothwendig und benm Bolle. febr geebet. Es mar brauchlich, wenn ein Barbe in ein haus tam, fo warb er erft von bem herrn bewills Commt, und nachdem manichmmach ben alten Steten alle Boflichkeit erwiefen, bas Beiffe ihn ins Bab geführs ihm zu effen gegeben, und Wein vorgefest hatte, fo tout er aufgefodert; bie Familie auch feiner Seits an unter-Alsbern stimmte er feine Lener, erhob feine balten. Stimme, und fang bem bornbefiden Saufen zin Abem theuer von den Gottern, ober eine Geschichte ber Dor Homers Gedichte waren alle zum Berfagen ober Absingen vor einer Gesellschaft gemacht, und nicht zum Privatlesen ober Durchsehn, welches bamals wenige thun fonnten. Daber fagt Blackwell: wer ben Do-3 3

m) Rach ber Ueberfetung bes herrn Bog.

a) Thucyd. Lib. III.

mer nicht mit biefer Rudficht lieft, verbebt fith einen Man versteht weber groffen Theil feines Bergnugens. feinen Sont, noch fühlt man ben Low und die Art feitres Bebichts, wenn man fich nicht an bie Stelle feiner Buboren fest, bie einem fingenben Mhapfobiften borden, ber zum Theil aus bem Stegreif fingt .). Daber haben einige, als Derault, obgleich falfchitchi vorgegeben, bie Ilias und Obyffea waren micht ganze zusammenhängelibe Werke, nach Homers Abfaht, sonbern es waren blosse Centonen; die schlecht zusummenhiengen, und von ben Grammatikern aus einzien Rhapfobien," ober abgesom berten Stuefen bes Homens wider seine Absicht waren aufammengeflickt moeden. Wenn biefes fich fo verhielts so konnte man es even auch von ber Acheis behaupten, tion ber man auch schon, the sie gemein gemacht wurde, zingle. Stricke hatter, ralardie Liebeshändel und der Lod der Dibog welches auch Wacier dem Perault vorgehab ten hat the in a poor wind 

Den Ceine Familie im Chios, die nach der Sage von ihm abstammten) die Beschäftigung ihres Stammvates fort, und waren größtentheils Sänger harmonische Lieder, die sie beständig mit einem Gebeth an den Jupiter ansiengen, nach dem Zeugnis des Pindars?

<sup>6),</sup> Blackwells lintersuchung über Comers Leben und . Schriften. S. 132. ff.

<sup>\*)</sup> Fabric. Bibl. Gr. Lib. II. 2, 11.

ρ) όθεν περ και Όμηριδα,
 Γαπτων έπεων τα πολλ' αἰσιδοι,
 Δ΄ξχονται Διος ἐκ προοιμίκ. Πινδαρ. Μεμι. είδος β.

Cynathus, ein berühmter Rhapsobist aus Chios bat Die Bedichte bes homers zuerst in Sicilien abgefungen. und von ihm foll auch eine ziemliche Anzahl von Berfen berrühren, die unter des Dichters Namen in der Gliade und Obnfee ftehn. homer, fagt man, fchrieb feine Gebichte nicht auf, fondern feine Nachtommen in Chios, umb bie Rhapsobisten, die fie beständig abfangen, hatten fie auswendig gelernt; und als diefer Cynathus ihr Unführer, homers Verfe fammelte, that er eine ziemliche Menge von feiner eignen Erfindung bingu 4). Rhapsobisten wurden auch Stabtrager (pasosxoi) genannt, weil fie mit Staben in ben Banben auftraten; diejenigen, welche Stude aus ber Mliabe absangen, batten rothe Stabe, als ein Rennzeichen bes Morbens und Blutes; und welche die Obnfiee absangen, trugen gelbe Stabe, weil mit bergleichen Farbe bie Erulanten bezeichnet wurden 7.

Es war von den Gedichten des Homers in Grieschenland lange ein dunkles Gerücht, dis sie Lykungus auf seiner Reise nach Asien zu sehen bekam. Sie wurden zu Kreta den den Nachkommen des Kleophilus verstwahrt, wo er sie zuerst mochte in die Hände bekommen haben; daher schried er sie mit Fleiß zusammen ab, in der Absicht sie mit nach Sparta zu nehmen; denn vorher hatte man nur einzle Stücke davon in Griechenland besessen, und sie waren hin und her zerstreut, und also Auschte

<sup>9)</sup> Blackwell. S. 131.

r) Scalig. Art. poet. p. 113.

machte er sie zuerst recht bekannt . Sie waren aber noch nicht in Ordnung, sondern lauter einzle Stude, Die von ihrem Inhaltel benennt wurden, als aus der Iliade bie Mapfobie von ber Schlacht ber Schiffe, von ber Tapferfeit des Agamemnons, aus ber Donfee bie Rhapsobie von ber Bole ber Ralppso u. s. f. '). einzlen Stude nennte man bamals noch nicht Bucher, sondern Rhapsodien oder zusammengelesne. einzle Stude. ' Pisistratus ber Regent zu Athen, brachte sie zuerst in die Ordnung, in der sie noch sind, und theilte fie in die Ilias und Obyfee ein "): Es fagt por Plato und Aelian, daß Zipparchus der Sohn bes Pisistratus die Gedichte des homers zuerst nach Achen gebracht hatte, und daß er bie Rhapsobiften genothigt, sie in ben Panathenden ober ber allgemeinen Versammlung ber Griechen abzusingen; aber mabricheinlich zigt dieses nur so viel an, daß er sie zuerst in Athen offente lich bekannt gemacht, da er fie vorher nur von seinem Water zum Privatgebrauch erhalten. w) Solon schafte burch ein ordentliches Gefet die üble Gewohnheit der Rhapsobisten ab, welche balb bier balb ba ein Stud aus dem homer auf eine verworrne Weise berausriffen und ihre eigne Werfe, wie Ennathus einflickten, und bieses Chaos absangen; und befahl, sie sollten ben Domer nach ber orbentlichen Folge seiner Gebichte absmgen;

s) Plutarch. in vita Lycurgi.

r) Aelian. var. Hist. Lib. XIII. c. 14.

v) Ib. und Cic. de Orat. L. III.

w) Aelian. L. VIII. e. 2. nota Kühnii.

gen; fo bag ber eine ba anfangen mußte, wo ber anbre aufgehört hatte. Es durften auch die Rhapsobisten in ben Panathenaen sonst keine andre Gebichte abfingen. als Homers \*). In der Folge der Zeit trugen die Rhapsobisten, welche die Ilias abfangen, rothe Rleiber, und die die Odnfea sangen blaue, megen ber Seefahrt des Ulustes. Wielleicht geschah bieses erst zu ben Zeie ten des Demetrius Pholereus, ber die homeristen zu erst auf die Schaubuhne soll gebracht haben \*\*). Eie nige behaupten, daß die Rhapfobisten nur die Bedichte bes homers abgefungen batten, allein fie thaten diefes auch mit ben Gebichten bes Besiobus, Archilochus, Minnermus, Phocylides und andrer \*). Simonis des aus Zaconth rhapsobirte auf ber Schaububne Verse auswendig, indem er auf einen Stuble faß, und Sermophantes auf dem groffen Theater gu Alexandrien Werfe aus dem Homer ?). Wenn die Rhapsodisten mit ihrem Befange aufhörten, fo traten bie Parobiften auf, welche bas, was jene hergesagt hatten, alles verbrehten; indem sie anstatt der vorgetragnen ernsthaften Dinge lauter lacherliche vortrugen; baber nennt Scaliger die Darodie eine umgekehrte Rhapsodie \*), die ben Sinn mit veränderten Worten lächerlich macht. Doch haben die Parodisten nicht allezeit die Worte veranbert.

\*) Laert. I. 2, 9.

<sup>\*\*)</sup> Fabricii Bibl. Graec. L. II. C. 7, 3

<sup>\*)</sup> Athen. Lib. XIV. C. 3.

y) İbid.

z) Scalig. Art. poet. p. 114.

anbert, fondern oft ein und eben biefelben Berfe eines Poeten, ober einen Theil bavon gebraucht. Um meiften wurden die Verse des Homers parodirt, wie ich schon oben angezeigt habe, nicht um ihn verächtlich zu machen, fonbern ein besto grofferes Belachter ju erwe den, wenn fie das, was jebermann ehrwurbig war, ju luftigen Dingen gebrauchten. Gange parobirte Gebichte find dus bem Griechischen nicht mehr vorhanden, fondern hier und ba Fragmente und einzle Stellen Die Parodien der Tragobien auf dem französischen Theater find hierin ben griechischen Parobien gleich; bag wie ben ben Griechen bie Parobien hinter ernsthaften Studen abgefungen wurden, fo auch ben ben gram sofen die Parodien gleich hinter den Tragodien aufge führt werden. Sulzer sah auf einer sehr gepriesnen Französischen Schaubühne das nicht schlechte Traver-Tviel Orestes und Polades aufführen, woben die logen und bas Parterre fich ziemlich gleichgultig bezeugten, Benbe wurden gegen bas Ende bes Schauspiels immer mehr angefüllt; und gleich nach bem Stucke wurde eine Parodie von demfelben vorgestellt, woben ber gange Schauplat außerst lebhaft, und bas Banbeflatichen oft allgemein wurde a).

Wer der Erfinder der Parodic ben den Griechen sen, ist noch streitig; man hat dreperlen Mennungen hiervon. Aristoteles giedt den Segemon von Thasuch fub

a) Theorie ber Schonen Ranfte. Parobie.

file als ben Erfinder and), Athenda's ben Stoponar 7. inid Benricus Stephanns ben Architochus 1). Unter biesen war Archilochus ber altesten Steponar ber mitte Kere, und Hegerhon der jungsta; benn ber erste blube In der 29. Olympiade, der zwente in der 60. und bet britte um bie 88. Entrius glaubt, die Meynung bes Aristoteles batte ein überwiegendes Ansehn, weil er 600 Jahre alter ware ale Athenaus provil es aber boch po iblik frare, daß Bipponar Paroblen gemacht hatte, fo Formte man zum Vortheil bes Aristoteles die Sache Jo entscheiben, weil Begemon ber wffe gewesen, ber gu Athen offentliche Parobien gemacht: 3 ... Rach meiner Einficht laffen fich bie frieitigen Menungen folgenbers geffalt fehr natiklich vereinigen. Arthildchus machte die ersten lyrischen Parobien, siesponar die ersten epischen und Begemon die ersten Gramatischen. Suidas giebt noch einen vierten Erfinder der Parodien an, namlich ben Sippys aus Rhegium, ber zu ben Beiten bes Darius und Terres foll gelebt haben 1) Mom Sipponar fieht benm Uthengus ein Fragment von vier parodischen Herametern 8); und vom Zegemon fagt eben biefer Schriftsteller, baß er unter ben Romb-

<sup>6)</sup> Arist. Art. poet. C.' 2.

e) Athen. Lib. XV. c. 16.

d) Henr. Stephanus de Parodiis.

s) In feiner verbeutschten Dichtfunft bes Ariftoteles. E.

f) Fabric. Bibl. Gr. L. II. C. 7, 2.

<sup>2)</sup> Athen. L. XV. C. 16. p. 698. Edit Calaub.

Dienschreibern zu Uthen auf dem Theater in Warobien. und in einem parabirten Bebichte von dem Streite ber Riefen mit den Bottern querft um den Preifigestritten !). Bubbus von Paros, der zu den Zeiten bes Konigs Philippus von Macedonien lebte, schrieb vier Bucher Barobien; biefer und Baotus übertrafen an Lustigkeit und Schönheit ihrer Gebichte alle vorhergebenben Paeobiographen. Im ber alten Romobie bebiente man fich baufig ber Parobien; biefes geschah vorzuglich wo Epicharmus aus Sprakus, Regeinus, Zermip Dus und Aristophanes. Bom Matron steht de Schones Fragment von einer Parodie, welches über but bert Verfe enthalt, beym Uthenaus, auf ein Utifches Gastmahl. Es bestand aus etlichen taufent Bufer. in benen er ben Homer parobirte, und fångt vollig im Domerischen Lon an; Wenn homer sang:

> Ανδοα μοι έννεπε μέσα πολύτοοπου ός μάλα πόλλα;

follfang Matron nach:

Δείπνα μοι έντεπε ΜΕσα πολύτρο**Φα καὶ μάλα** πόλλα

A Zevondis sug ev Adnous desancer inches?

Dieses Gedichte gab Henricus Stephanus mit anbern Parodien und einer Abhandlung von den Parodien unter folgendem Litel heraus:

Homeri

h) Ibid.

<sup>1)</sup> Athen. Lib. IV. C. 5.

Homeri et Hesiodi Certamen, Matronis et aliorum parodiae, ex Homeri versibus parua immutatione lepide detortis consuta, Homericorum heroum Epitaphia, graece cum duplică interpretatione latina. Par. 1573. 8.

Auch die alten Philosophen bedienten sich häufig der Parodien, wie aus bem Lucian und besonders aus bem Laertius erweislich ist, welcher Verfe bes homers, bie von dem Plato, Diogenes, Bion, Karneades und anbern auf eine artige und komische Weise umgekehrt worben, anführt. Sogar bie Rebner konnten sich berfels ben nicht enthalten, wie benm Dio Chrysostomus ein Benspiel steht 4). Man findet in den griechischen Schriftstellern noch einer laagoreaywdia und Odvanoyeapia gedacht; über beren Bedeutung die Philologen und Rumftrichter noch migt einig find. glaubt, unter ber idagorgayidia waren bie fatnrifthen Schauspiele ber Griechen zu verstehn ); andre glauben, es ware eine Tragito- Romobie gewesen. Es ist jehr wahrscheinlich, baß unter benden Ausbrücken nichts anbers als die Parodie der Tragodie angedeutet werde; benn Suidas, ber ben Komodienschreiber Rhinthon aus Spracus, ber ju ben Zeiten bes Ptolemaus lagi m Larent blubte, vor ben Erfinder ber Hilarotragobie ausgiebt, fagt, daß Hilarotragobie und Phlyakographie oinėta

A) Dio! Chrysoft. Orat. 32.

<sup>1)</sup> Vossius Poet. Lib. II. p. 107.

einerlen fen m); und Stephanus aus Byjang fagt. Saf Rhinthon tragifche Dinge ins Lacherliche vermandelt batte "); welcher Ausbruck offenbar nichts anders als bas Varobieren ber Tragobien angezeigt, welches auch ben ben Griechen mit einem besondern Worte magarearuder genennt wurde, und welches auch Plautus in seinen Romobien latinifirt "). Db aber unter ber Phinakographie bes Rhinthons burleske Berse zu verstehn sind, wie Cuper mennt, foll in ber Folge biefes Werfes untersucht werden P). Unter die Phlyaforephen ober Possenschreiber gehört auch der unzüchtige Dichter Socades aus Maronea in Thracien, von welchem bie zotigen Verse ben Namen ber Sotabischen erhalten haben. Er nahm ein unglückliches Ende, bem er wurde weil er auf den Otolemaus Philadelphus bie gröbsten Samren gemacht hatte, und befonders auf beffen Berheirathung mit feiner Schwefter Arfince folgenben ungehobelten Bers

eis eix doinn reumadin ron neurgon delis von dem Patrofius, einem Officier des Ptolemaus gefangen, in ein blevernes Gefäß gestoffen, und ins Mex

m) Suidas in Lexic. voce φλυακες: Pir Sar, ταραντίτος, κωμικος. άρχηγος της καλυμένης ίλαροτραγωδίας, τ έςι φλυακεγραφία. Βεβιφίας erflatt φλύαξ δικό γελωστής, ein Lustigmacher.

s) Stephan. de Vrbb. voce τάςας: Ρίνθων ταςαντίνες,
 φλύαξ τὰ τραγικὰ μεταιρύθμίζων εἰς τὸ γκλείων.

o) Plautus in Pseudulo: vt paratragoediat Carnifex.

p) Cuperi observat. L, I. C. 10.

geworfen?. Auch Sopater, ein Komodienschreiber unter Aerander dem Groffen gehört unter die Phhyako-graphen, der benm Athendus und Suidas auch ein Parodist genennt wird; woraus aufs neue zu erhellen scheint, daß die Phhyakographie und das Parodieren der Ramidbie nicht von einander unterschieden sind?). Eigna Abhandlungen von Parodien haben geschrieben

- 1) Genricus Stephanus; sie besindet sich hinter seinem herausgegebnen Certamine Homeri et Hesiodi. 1575. 8. In eben diesem Jahre 1575. 8. gab er Parodias morales heraus, woben sich griechische und lateinische Benspiele von alten Centonen und Parodien besinden, die er gesammelt und erläutert hat. Henrici Stephani Centonum veterum et Parodiarum vtriusque Linguae Exempla. Par. 1575. 16.
- 2) La Morhe schrieb eine Abhandlung gegen die Parodie, worin er sie vor das größte Hindernist der Sitten, des guten Geschmacks, des Wachse thums der Wissenschaften und des Ruhms gelehre ter teute ausgab. Dieses geschah als man eine Parodie auf seinen Jues de Castro gemache hatte, er wurde aber von Luzelier, der vieles sür das Theater gearbeitet hatte, widerledt.

3) Dif-

<sup>9)</sup> Athen. Lib. XIV. C. 4.

r) Id. Lib, XIV. C. 13.

3) Discours sur l'origine et le charactere de la Parodie, par Mr. l'Abbé Sallier, in ben Mem. de l'Acad. des Inscr. T. X. ed. d'Amsterd. p. 633.

Es war ben ben Briechen noch eine Art von Sawen befannt, welche von ihnen Gilli (σιλλοι) genennt wurde, welches Wort man von Silen ober ouddauen, perspotten, herleitet. Wie man aus einigen noch übrigen Fragmenten fiehet, fo waren es Gebichte voller Parobien, mo bie Berfe berühmter Dichter in einem lacher lichen Sinn auf frembe Gegenftande angewendet worben. Sie waren alle in heroifchen Versen geschrieben '). Die pornehmsten Sillographen sind Renophanes und Tis mon. Zenophanes aus Rolophon ber Stifter ber Eleatischen Schule, welcher noch nach ber 72. Olympiade lebte, schrieb nach bem Zeugniß bes Strabo und Euftathius Gillen '). Sonst schrieb er auch gegen ben Homer und Besiodus in heroischen, elegischen und jambischen Versen, in welchen er ihre Lehren von ben Bot tern verspottete, weil es seiner Mennung nach thoricht ware zu behaupten, bag bie Gotter gebohren wurben und fturben, ba diefes mit ihrer Ewigfeit nicht bestehn tonnte; beswegen murbe er auch ber Untertreter bes Somers (ouneonarns) genannt . Bekannter find bie Silli des Phliasiers Timon eines Pyrrhonischen Philofo-

s) Schol. Aristophanis ad Equites. v. 404.

s) Strab. L. XIV. Eustathius ad Iliad. B p. 154.

v) Bayle Dict. Xenophanes. Avistot. Rhetor, L. II. c. 23.

losophen, ber zur Zeit bes Ptolemaus Philadelphus Er war ein groffer Liebhaber ber Dichtfunft. lebte. und schrieb außer 30 Komobien, 60 Tragobien, auch epische Gebichte, Sathren und bren Bucher Gillen, in welchen er als ein Steptitus und munterer Ropf Die Dogmatiter mit ihren vorgeblichen festen lehrfagen la. cherlich machte; indem er hauptsächlich die Verse der alten Poeten parobirte. Im ersten Buche rebete Limon allein von den Fehlern der Dogmatifer; bas mente und britte war in Form eines Gefprachs abgefaßt, worin er ben Tenophanes von Rolophon um alles fragte, und welcher ihm antwortete "). Dieses that er beswegen. weil Tenophanes gegen ben homer und Besiodus geschrieben, und sich auch den Lehrfagen des Porthagoras. Thales und Epimenides entgegengeseht hatte. Unfang biefer Gillen lautete alfo:

"Εσπετε νῦν μοι ὄσοι πολυπραγμονες ἐσὰ σο. Φισαί.

Daß er in seinen Sillen manchmal ben ber Wahrbeit mag vorbengegangen senn, sieht man aus einem noch übrigen Verse aus denselben, worin er den Epikur beschuldigt, daß er ein Sauchdiener gewesen:

Γασεί χαειζομενος της ε λαμυςώτεςον εδέν \*).
Das fönigliche Musaum in Alerandria, wo die gekhrtesten Männer auf Rosten des Rönigs unterhalten
wurden, nennt er ein Vogelbauer, worin die Philosophen

w) Laert. L. IX. c. 12.

x) Athen. L. VII. c. s.

phen als theure Vogel gemästet würden; um sich in Bücher- und Wortstreiten zu üben?). Daß die Sillen des Timon vor Zeiten in Ansehn müssen gewesen senn, erhellet daraus, daß man sie mit Kommenvaren herausgab. So schrieb Apollonides Ticaus einen Kommentar darüber, den er dem Kaiser Tidaus einen Kommentar darüber, den er dem Kaiser Tidaus einen Kommentar darüber, den er dem Kaiser Tidaus einen Kommentar darüber, den er dem Kaiser Tiderius dedicitte, und woraus auch laertius seine meisten Nachrichten vom Timon genommen hat?). Auch Sotion aus Alexandrien schrieb über die Sillen desselben ein Buch a). Die noch übrigen Fragmente hat Henricus Stephanus gesammelt b), und Langenheinrich hat von seinem ben und Schriften zwen besondre Abhandlungen herausgegeben ').

Unter ben römischen Kapsern thaten sich zwen Schriftsteller herfür, die in der griechischen Satzre eine ansehnliche Stelle verdienen, nämlich Lucian und der Kapser Julian.

Lucianus aus Samsfata in Sprien blühte weter den Antoninen und dem Commodus. Weil er in feiner Jugend Geschmack am Wachsbosiren sand und seine

y) Athen. Lib. I. c. 19.
 πολλοί μεν βόσπονται εν Διγύπτω πολυφύλω Βιβλιαποι χαρακείται ἀπείριται δηριοώντες Μυσέων έν ταλάρω.

z) Laert. Lih. IX. c. 12, L.

Athen. L. VIII. c. 3.

b) In Poesi philosophica.

c) M. Isaac. Frider. Langenheinrich Differt. 2. de Timone Sillographo. Lips. 1720. und 1721.

feine Eltern arm waren, fo follte er ben feiner Mutterbruber die Bilbhauerfunst erlernen. Da ihm aber ben ber erften Probe ber Stein, ben er bearbeiten follte, gerfprang, fo peitschte ibn fein Better weiblich burch, welches ihm biefe Profession so zuwider machte, daß er aus der lehre entlief. Er gieng also nach Untiochia um fich in ber Beredfamteit zu üben, und bas Amt eines Abvocaten zu treiben. Da er aber von Natur einen ofnen und aufrichtigen Charafter hatte, fo tonnte er sich in die privilegirte Chikane und Zungendrescheren nicht finden, ob fie gleich seinem leeren Beutei sehr vortheilhaft gewesen senn murbe. Daber legte er fich blos , auf die Beredfamkeit und unterrichtete junge leute in berselben. Um sich aber besto geschickter zu machen, reiste er nach Gallien und Griechenland, und ließ sich überall öffentlich boren, wodurch fein Ruhm nicht wenig vermehrt wurde. Allein er ließ die Redefunft auch fahren, weil er mahrnahm, daß bie Rebner blos Belb Au verdienen, und einen eitlen Ruhm zu erwerben fuchten; baber legte er fich gang allein auf bie Philosophie; nicht auf unnuge Spekulationen, beren Ungrund er mobl einsah, sondern wie Sofrates auf die Philosophie bes lebens; welches auch ber Inhalt seiner meisten Schriften ift. Daber hat er in seinem philosophischen Baftmahl bie Grillenfangeren, Barbaren und abscheulichen Sitten ber Philosophafter feiner Zeit mit lebhaften Farben geschildert, und gezeigt, wie lacherlich es fen, von der Weisheit zu prablen, die man im leben nicht ausübt. Er hieng feiner philosophischen Secte Ya 2 allein

allein an, weil er wohl einsah, wie gefährlich es fen, auf eines Menschen Worte ju schworen, ber nicht alles übersehen konnte; boch hatte er die meiste Reigung zu ber Philosophie bes Epifurs, beffen leben ihm am meiften mit feinen Brundfagen übereinzustimmen fcbien. Beil er einen bellen Ropf batte, ber mit einer groffen Neigung zum Komischen verbunden mar, so verfiel er natürlicher Beise auf die Samre, und beschrieb die Debanterenen und abgefchmackten Mennungen ber Philosophen mit groffer Frenmuthigkeit. Daher spottete er über bie goldne Sufte des Pothagoras, über ben eingebilbeten Naturzustand bes Diogenes Conifus, über bie Wollufte bes hoffchranzen Aristippus, über bie Brillenfangerenen bes Chrofippus und über andre Marktschrenerenen ber alten und neuern Philophen mehr. Darin aber gieng er ju weit, bag er fast alles vor Betrugeren ausgab, weil er biefen und jenen als einen Be-Doch trafen bie Biebe feiner truger ertappt batte. Beiffel nicht blos die Philosophen; sondern es muste faft jebermann unter seinen Streichen erliegen; benn mas er nicht begreifen fonnte, erklarte er vor Betrugeren, und machte es jum Stoffe seines Belachters; welcher Endiwed bes Lucians auch aus einem alten Sinngebichte, welches seinen Schriften vorgesett ift, und schon benn Dhotius steht, beutlich genug erhellt d). Sonst findet man

d) Photius Cod. CXXVIII. p. 165. Rach des Schottus Uebersehung.

man in seinem Dialog vom Tobe bes Veregrinus allerband lafterungen wider Chriftum und die Chriften; woraus aber viele Unwissenheit in ber Geschichte ber Chriften und ihres Glaubens hervorleuchtet; benn er fcheint fie vor Juden zu halten, und feine Urtheile grunben sich nur auf das Hörensagen; wenn er Christum einen gekreußigten Sophisten nennt, so hat er sich vermuthlich eingebildet, ober-es von nicht beffer untereichteten leuten gehört, daß er etwan ein folcher philosophischer Betrüger gewesen wie Apollonius von Tya-! na war, ober wofür er auch ben Onthagoras hielt. Was aber in dem Philoparris Angualides widen die. Christen zu finden ist, kann man bem kucian nicht anrechnen; nachbern Joh. Matth. Gefner in zwen Differtationen beutlich bargethan bat, bag bieser Philopatris erst nach lucians Zeiten verfertigt worden. Unter ber Regierung bes Markus Untoninus verwaltete er einen Theil von Aegypten; worin fein Amt bestanden; be-Schreibt er felbst also: Deffentlich haben wir Theil an ber Regierung bes machtigften Reichs, und verwalten einen Theil beffelben; benn was mir von ber Regierung Aegyptens anvertraut ift, foll bir, wenn bu bie Sache überlegen willst, eben nicht gering vorkommen; da'mir Bliegt, die streitenden Parthenen aufzuführen, und 21 a 2 ibnen

Scrips haec Lucianus, prisci stultique peritus
Stulta et enim, vulgo credita docta tamen.
Ergo nil hominum certi mens concipit vnquam,
Ast, quod miraris, ridiculum est aliis.

ihnen die gehörige Ordnung anzubefehlen; was gethan und geredet wird, alles fleißig aufzuzeichnen, die Worträge der Parthenen in Ordnung zu bringen, die Erkenntnisse aufs beutlichste und genaueste abzufassen, getreulich aufzubewahren, und sie für künftige Zeiten in die öffentlichen Archive benzulegen; wosür ich denn ser nicht von einem Privatmanne; sondern von dem Kanser Sold bekomme, und zwar nicht einen solchen, der nicht blos eine Kleinigkeit ist, sondern viele Zalente beträgt. Won seinem Todesjahre hat man den den Alten eben so wenig Nachricht, als von seinem Geduntsjahr; daß er aber von den Hunden soll zerrissen worden sein, wie Suidas berichtet, sieht man vor ein Mährlein an; dergleichen man den denen oft zu erdichten pslegte, die man haßte !).

Man hat wohl von keinem Schriftsteller widersprechendere Urtheile als vom Lucian; einige haben ihn
bis in den Himmel erhoben, und das waren meistentheils Leute von Geschmack, und Kenner der wahres
Gelehrfamkeit; andre haben ihn bis in die unterste Holle
verdammt; und denen konnte man eben das vorwersen,
was sie an ihm tadelten. Wie oft ist er ein geistreicher
Schurke genannt worden, ein Gotteslästerer und allgemeiner Menschenseind. Es ist wahr, er machte die
heid-

e) Lucians Bertheidigung der Schrift von den Diethlins gen, welche bey großen herren leben.

f) Fabric. Bibl. Gr. Vol. III. p. 485. Brucker Hist. Crit. philos. Tom. II. p. 615.

beibnischen Botter lacherlich, und bectte bie Zucken ber Pfafferen auf: aber tonnte ihm wohl Lactantius beswegen mit Recht ben Vorwurf machen, bag er ein Gottesläfterer mare, ber meber Gott noch Menschen schonte? Ronnte ein drifflicher Rirchenvater biefes schreiben, ba er und bie andern Schriftsteller ber Christen in ben erften Jahrhunderten bas lacherliche ber heibnischen Gotterlebre und die Betrugerenen ber Pfaffen eben fo lebhaft abgeschildert haben? daß er die christliche Religion im Peregrinus verspottete, kann uns frenlich nicht gefallen; aber er war ein Beibe, ober besser ein Naturalist, ber von ber christlichen Religion keine grundliche Renntniß hatte. Dieses Berspotten ber Gotter war unter den heiben nicht ungewöhnlich, und wurde auch nicht bestraft, ba es sonst nicht einmal erlaubt mar, eine obrigfeitliche Person ober einen Privatmann zu schma-, hen. Dieses hat schon Arnobius den Seiden vorge-Ein Schmähgebichte zu schreiben, sagt er, wodurch der gute Name und das leben eines unter euch beflect wird, ift burch obrigkeitliche Gefete scharf verbothen. Die Gotter allein sind ben euch ohne Ehre und verachtet; ihr habt bas Recht gegen sie zu fagen, was euch beliebt 4). Tiberius fagte schon: Wir wollen

Na 4 den

Arnobius Lib. IV. p. 150. Carmen melum conscribere, quo sama alterius coinquinetur et vita, decemviralibus scitis evadere noluistis impune: ac ne vestras aures convitio sliquis petulantiore pulsaret, de atrocibus formulas constituistis iniuriis. Soli Dii sunt apud vos superi inhonorati, contemtibiles, viles: in

ben Gottern bie Sorge überlaffen, ihre Beschimpfin gen zu rachen h). Den Romern tam es nicht munberbar por, baf fie in ber Derfon bes Julius Cafar zugleich einen Bott, einen Priefter und Spotter ber Botter fo ben. Lucian bat feinen moralischen Charafter felbst alfo gezeichnet; ich bin, fagt er, ein Feind bes Uebermuths, der Lugen, der Aufgeblasenheit, und andrer solcher la fter schändlicher Menschen - und ferner: ich bin ein Freund vom Bahren, vom Schonen und Naturlichen, und von alle bem, was feinem Wefen nach liebenswitz-Die Wahrheit biefer Abschilderung erhellet aus seinem leben und Schriften. Wenn Endovicus Vives von ihm fagt, baß er wortreich aber an Sachen leer (en k), so scheint bas erste nicht gang ohne Grund au fenn; bas lette aber ist gewiß falfch. Wie viel haben bie geschmackvollesten Ropfe nach ihrem eignen Beständniß aus bem Lucian gelernt. Seine Gottergefprache enthalten fast die ganze Mnthologie bes Homers, und find von den gelehrteften Mannern jederzeit febr gefchaft und auch jum besten ber Jugend oft herausgegeben worden; das übrige von der Mythologie kommt in ben Gefpra

quos ius est vobis datum, quae quisque voluerit dicere: turpitudinem jacere, quas libido confinxerit atque excegitaverit, formas.

- h) Tacit. Lib. I. Annal. Deorum iniuriae Diis curae.
- i) Lucian im Fifcher.
- k) Asianus est, verborum apparatu instructus ac tumens, rerum inanis prorsum.

Befprachen ber Tobten und ber Seegottet vor. mabr, er zieht alle Gattungen von Menschen, aber besonders die Philosophen durch, und zeigt im Bermotimus, bag nichts thoriditer fen, als fich einer Secte er geben, und auf die Worte feines Lehrers zu fchworen: aber daben ift immer viel zu fernen. Man hat bie Scherze, ben Die, Die Gelehrsamfeit, und bie feine Attische Schreibart bes lucian, ber boch fein gebohrner Grieche mar, immer bewundert. Man halt ihn vor ben ersten oder fast für ben einzigen unter ben Alten, ber uns beträchtliche Proben von achten komischen Sumor hinterlaffen hat. Er hat aus bem Menippus nicht wenig geborgt, und ihm in vielen Studen nach. geahnit, aber feine Schreibart nicht gebraucht; benn er rubint, fich felbst, er batte eine neue Schreibart erfunden, und unter ben tomischen Scherzen die philosophische Ernsthaftigkeit verborgen. Miemand bat seine Berbienste mit startern Ausbruden empfohlen als Prasmus ). Er glaubte, tein Schriftsteller hatte bie 21a 5 Runst

1) Erasimus Epist. I. 29. Ep. 5. in Luc. Somn. Omne tulit punctum, qui miscuit vtile dulci. Quod quidem aut nemo, mea sententia, aut noster hic Lucianus est assecutus, qui priscae comoediae dicacitatem, sed citra petulantiam referens. Deum immortalem! qua vasritie, quo lepore perstringit omnia, quo neso cuncta suspendit, quam omnia miro sale persicat — hinc illi blasphemi, hoc est, maledici vocabulum addidere: sed hi nimiram, quorum vicera tetigerat — Tantum obtinet in dicendo gratiae, tantum in inveniendo

; =

Kunst das Nüßliche mit dem Angenehmen zu verbinden ben besser verstanden als er; er rühmt seinen Tadel der alten Philosophen als Verdienst; und glaubt, niemand hatte ihn einen Gotteslästerer genannt, außer die, denen er den Schwar aufgestochen hatte; er hatte ein so herrliches Gemählde der Sitten versertigt, daß man nicht glaubte, blos etwas zu lesen, sondern mit Augen zu sehen; keine Romödie und Satyre hielte die Vergleichung mit seinen Dialogen aus; man möchte num auf das Nüßliche oder auf das Belustigende Rücksicht nehmen.

Gravius schrieb in seiner Zueignungsschrift bes Lucians an den Churfurst Friedrich Wilhelm zu Brandenburg: ein vernünstiger Mensch, der das Schabliche abzusondern wisse, welches man hier und da im Lucian fande, könnte keinen nüßlichern Schriftsteller zur Besterung des Lebens, zur Ausrottung leerer Schreckbilder, und tief eingewurzelter böser Mennungen, die man mit der Muttermilch eingesogen hätte, sinden, als eben die sein Lucian. Ohngeachtet seine Schreibart vortreslich ist, so hat sie doch auch ihre Fehler; daher seite Gesener

niendo felicitatis, tantum in jocando leporis, in mordendo aceti, fic titillat allufionibus, fic feria nugis, nugis feria mifcet, fic ridens vera mifcet, vera dicendo ridet, fic hominum mores, affectus, studia quasi penicillo depingit, neque legenda, sed plane spectanda oculis exponit; vt nulla comoedia, nulla satyra cumhuius dialogis conferri debeat, seu voluptatem spestes, seu spectes vtilitatem. ner am Lucian aus, daß er allzuschwaßhast ware, daß er nicht aushören könne, indem er eine Sache von allen Seiten betrachte, und oft sechs dis sieben Bleichnisse auf einmal andringe; daß er alles so sehr erkläre und einkäue, daß der Leser bisweilen ganz davon betäubt werde "). Das Verzeichniß seiner Schristen und det verschiednen Auslagen sindet man benm Sabricius und Samberger").

Der Rapfer Julianus, welcher, im Jahr 331.
gebohren wurde, und im Jahr 363. in einem Treffen
gegen die Perfer ums leben kam, war nicht allein in Unsehung seines Geistes, sondern auch des Herzens ein vortressicher und in der Litterargeschichte merkwürdiger Mann. Die Natur hatte ihn mit einem sehr sähigen Ropfe begabt, daß er sich in kurzer Zeit über alle seine Lehrer hervorschwung; er war tapfer, frengebig, geduldig, mäßig, ein Freund der Gelehrten, und ein Feind aller eitlen Pracht. Dieses tob geben ihm Deiden und Christen. Weil er in seiner Jugend sehr eingeschränkt, und Lehrern übergeben wurde, welche immer auf die Deiden schimpsen mußten, so wurde schon in seinem Perzen, welches ein Feind alles Zwanges war, der

m) Gesneri Isagoge. Tom. II. p. 89.

w) Fabric. Bibl. Gr. Lib. IV. C. 16. Hambergers Nachs richten von den vornehmsten Schriftstellern. Th. 2. S. 445 ff. Die schöne und grundliche Basersche deutsche Uebersehung der Werke des Lucians, welche 1769:1773. 3u Zurich in vier Octavbanden herauskommen, verdient bier bemerkt zu werden.

Reim bes Beidenthums und ber Saf gegen die Christen Diefes unter der Afche alimgepflegt und genahrt. mende Keuer blies ber heidnische Philosoph Marimus von Ephefus, mit dem er ju Nitomedien bekannt murbe, auf. Dieser unterwies ihn in ber eklektischen ober puthagorisch - platonisch - synfretistischen . Philosophie, und machte ihn mit der Magie und Geifterfeheren be-Dhngeachtet dieses weiter nichts als philosophisthe Taschenspieleren und Gautelen war, so fand boch Julian an diefen Poffen und Allfanzerenen einen folden Geschmack, daß er ihnen Zeitlebens anhieng, und beburch in einer febr traurigen Bestalt erscheint. Daber hatte er unter seiner Regierung, ba er fich nicht mehr amingen burfte, und fich fren gum Beidenthum befamte, beständig ein Beer von Wahrsagern, Zeichenbeuten, Aftrologen und Zauberern ben fich, welcher Aberglande feinem Berftande wenig Ehre macht. Er war so in bas Opferschlachten vernarrt und auf die Orophezemmgen aus ben Gingeweiben, bag man glaubte, es murbe an Ochsen fehlen, wenn er von seinem Feldauge gurud-Man erzählt fogar, bag man Unzeichen gefunben, daß er auch hatte Menschen schlachten laffen, um aus ihrer leber funftige Dinge ju erfahren .). viel ift gegründet, daß er groffe Verdienste, aber anch groffe Schwachheiten hatte; und daß man sowohl ben Lob und Label, welches man ben ben Schriftstellern von ihm

Theodoret. Lib. III. c. 26. 27. cf. Ammian. L. XXII.
 c. 13.

ibm findet, vorsichtig fenn muß, um nicht betrogen zu werden. Gesner hielt nicht viel auf ihn; er fagt an einem Orte: Rulian war fein groffer Philosoph, und ich habe mich oft gewundert, daß die fogenannten frarfen Geister ben Ronig Friedrich von Preußen mit ibm vergleichen wollten, als wenn sie durch den Manicn Julians dem Ronige groffe Chre erwiesen. — Das war nicht Ehre, sondern die größte Beschimpfung. Denn wenn man die Wahrheit fagen foll, so war Julian ein dummer, abgeschmackter Ropf: ba im Gegen. theil ber Ronig von Preusen einer von ben größten Beiftern ift; fie find himmelweit von einander unter-Schieben; biefer burch Beisheit und Berftand, und iener durch Narrheit und Dunimbeit P). Es hatte ber Raifer Julian von Matur eine Meigung zum Spotten, Dieses siebet man nicht allein aus seinen noch zwen übrigen Satyren, fonbern auch aus feinen Spotterenen über bie Christen. Er gab ihnen ben Edelnamen ber Bas lilder, und ihre Rirche nennte er die Rirche ber Balilder, und hat diesen Namen burch ein besondres Gefes eingeführt 4). Weil Christus gelagt batte: Seelia find die Armen, fo fagte er: Euer Meifter hat gefagt: feelig find die Urmen! ich will euch felig machen, und foll ihnen ihre Guter genommen haben ").

Ceine

p) Gesneri Isagoge. Tom. II. p. 91.

<sup>4)</sup> Gregor. Naz. Orat. 3. p. 79. 81.

γ) Iuliani Ep. 43. Γνα εἰς τὴν βασιλείαν τῶν ἀςανῶν ἐυοδώτεςον ποςευθῶσι, πρὸς τὰτο συναγωνιζόμενοι τοῖς ἀνθρώποις, ἀυτῶν τὰ χρήματα — ἄπαντα

Seine erfte Sature, die Rayler ober das Galt mabl (καίσαρες η συμπόσιον) ist ein Wert voll attisches Salzes, und ist jederzeit als ein herrliches Probuft bes Wißes und Verstandes angesehn worden. Sie iff in Profa gefchrieben, und mit Berfen untermischt, theils aus alten Poeten, theils welche Julian felbst gemacht bat. Er beurtheilt seine Worfahren mit groffer Frenmuthigfeit ohne fich binter bie Tronie ju verfteden: so wie es ein Ranser allein schreiben durfte. ron Spanheim balt es vor eine Vermischung ber grie chischen fatyrischen Schauspiele und ber alten Romobie. Silen spielt vom Anfange bis zu Ende die Rolle des Spotters; es kommen Gotter und Belden vor, wie in bem fathrischen Drama ber Griechen, und bie Scene ist im himmel. Im Prolog wird bie Erfindung bem Mertur zugeschrieben. Spanheim halt es vor eine Art der alten Hilarotragodie, und theilt fie in finf Aufzüge.

- Der I. Aufzug bemerkt ben Ort und die Beranlassing bes Gasimahls, die Personen, die dazu eingeleben sind, Götter und Kapfer, und allgemeine Betrachtungen darüber.
- D. II. Die Ankunft ber Kanser, einer nach dem andem an den Ort des Gastmahls. Silen nimmt daher

έπελέυσαμεν ἀναληΦθήναι, δοθησόμενα τοῦς ςεατιώ ταις, ησή τὰ πτήματα τοῦς ήμετέροις προςεθήναι πριβάτοις. Τια πενόμενοι σοφρωνῶσι, ποὴ μιὰ ςεες Βῶσιν, ἦο ἔτι ἐλπίζυσι, ὰρανίκ βασιλώσε.

Gelegenheit, Gutes und Bofes von ihnen zu fegen; die Einlabung Alexanders und feine Anfunft.

- D. III. Die Erzählung eines Wettstreits; die helben, die dazu gerusen werden; die Proklamation des Merkurs; die besondern Reden der helden, sich den Sieg zuzueignen.
- D. IV. Die Betrachtungen ber Götter über bie Aufführung ber Helben. Apologie bes Marc Aurels; Spotterenen bes Silens.
- D. V. Das Endurtheil der Götter durch den Merkur; das Bezeigen der Helden dagegen, und besonders des Constantins und seiner Söhne, welche Julian aus Haß gegen die christliche Neligion beschimpst und bestraft. Endlich bezeigt Julian seine Berehrung gegen die Sonne.

Julian entdeckt in dieser Sathre das lächerliche seiner Vorgänger auf die feinste Art. August wird wegen seines veränderlichen Charakters mit einem Chamaleon verglichen; Tiber mit einem alten Sathr wegen seines liederlichen lebens. Ben der Ankunft des Claudius singt Silen Verse aus dem Aristophanes, weil er Versordnungen mit Versen aus dem Homer gab. Da Constantin seine schönen Handlungen erzählen will, versgleicht sie Silen mit den Gärten des Abonis, das ist, mit Dingen, die einen bloßen Schein, und keine lange Dauer haben.

Als ein Apostat spottet er sehr beissend und grob über ben Constantin und die christliche Religion, besonders über die Laufe und Busse; 3. B. am Ende läßt

Seine erfte Satyre, die Rayfer ober das Gal mabl (καίσαρες ή συμπόσιον) ist ein Wert voll in sches Salzes, und ist jederzeit als ein herrliches De buft bes Wißes und Verstandes angesehn worben. & iff in Profa gefchrieben, und mit Versen untermisch theils aus alten Poeten, theils welche Julian felbfig macht hat. Er beurtheilt seine Worfahren mit auf Frenmuthigkeit ohne fich hinter bie Fronie ju verfiede so wie es ein Kanser allein schreiben burfte. ron Spanheim balt es vor eine Vermischung ber gri chischen satyrischen Schauspiele und ber alten Romitie Silen spielt vom Unfange bis zu Ende die Rolle bi Spotters; es fommen Gotter und Belben vor, wit bem fathrischen Drama ber Griechen, und bie Can tft im himmel. Im Prolog wird bie Erfindun ben Mertur zugeschrieben. Spanheim halt es wit Art ber alten Silarotragobie, und theilt fie in Aufzüge.

- Der I. Aufzug bemerkt ben Ort und die Verands bes Gastinahls, die Personen, die bazu ein ben sind, Götter und Kanser, und allgemein trachtungen barüber.
- D. II. Die Ankunft der Kanser, einer nach dem en den Ort des Gastmahls. Silen nimm

έχελέυσαμο άναληΦЭήναι, δοθησόμο**α τω** ταις, ησή τα κτήματα τοῦς ήμετ**ίςους τ** πριβάτοις. Τια πενόμουοι σοφρανώσει Βώσιν, Ϋο έτι έλπίζυσι, ἀρανί**ε βασκέξο** 

Belegenheit, Guter mat Tries von hiner au w gen; die Emlatang karanders und sone Incuns. MIL Die Erzählung einer Merken in delter bie baju gernien werden: be ber amann bet Merkurs; tie besonden Reden der Jeider in ben Gieg zuzweignen.

IV. Die Betrachrungen ber Gieber iber dur Luis führung ber Helben. Archein der Mit. Lucus: Spotterenen tes Silens.

V. Das Endurtheil der Götter durch der Mander: das Bezeigen ber Helben bagezen, mit beimbers des Conftantins und seiner Come, mere Jum sus Haß gegen die chenitude Reserve decume und bestraft. Entlich bezogt Julia inne &

ilian entbedt in biefer Catore bes laterane in Bånger auf bie feinste Art. Angun wert weren eranberlichen Charakters mit einem Charican en; Liber mit einem alten Satze wegen wares Ben ber Ankunft bes Clarkens ilen Werfe aus bem Aristophanes, weil er Ber. jen mit Verfen aus bem homer gab. Da Conseine schönen Handlungen erzählen will, verfie Silen mit ben Barten bes Abonis, bas ift, ingen, die einen bloffen Schein, und teine lange

Mis ein Apostat spottet er febr beifen und grob fice Belgion, befonaber die Le 5. m Ende läßt Æ

er ben Gohn bes Constantins also reden: Wer ein Du rer, Morder ober grober Bofewicht ift, kann ficher bieher kommen; benn sobald er mit biesem Wasser wird gewaschen seyn, wird er bald rein werben. Soult bat Alexander, Julius Caer vortrefliche Schilberungen. far, August, Bespasian, Trajan und selbst Constantin erhalten ihr billiges lob, werden aber auch getabelt. Obaleich Marc Aurel sein Beld zu fenn scheint, fo tabelt er ihn bod) in einigen Studen. Der Spott bes Silens ift allenthalben mit attifdhem Salz gemurzt; & kommen auch häufige Parobien vor. Ueberhaupt kann man fagen, baß Julian in biefer Satyre einen großen Werstand und herrliche Renntnisse blicken lagt 1).

Die zwente Cathre bes Julianus führt ben Titel der Lintiochier oder der Bartfeind. (Armoxines η Μισοπώγων) Die Gelegenheit zu Diefer Sature Als ber Kanser seinen Zug wiber bie war folgende. Berfer antreten wollte, begab er fich im Man 362. nach Antiochien, und weil er baselbst Christen und Beiben mit großer Billigkeit anhörte, und jebermann Reck widerfahren ließ, waren ihm anfänglich die Untiochier Allein biefe Gewogenheit anderte fich in febr gunftig. furgem aus folgenben Urfachen. Als Julian eine groffe Menge Wolks nach Untiochien kommen fah, entweder ihn zu begleiten oder ihm aufzuwarten, so bachte er, ein fo großer Zulauf murbe in furzer Zeit eine Theurung ver-

s) Les Caesars de l'Empereur Iulien, par Mr. le Baron de Spanheim. Amft. 1728. 4.

verbufachen, baber feste er ben Martipreif bes Betreve bes und andrer Maaren fo herunter, baf die Raufleute um nicht Schaben zu haben, andre Marttplage befuchten, oder ihre Niederlagen verschloffen. Daburch ente, Rand ein folcher Mangel an Lebensmitteln, welches ibm ber Magistrat zu Untiochia vorausgesagt hatte, baß bas erbitterte Bolt, welches meistentheils aus Christen befrand, bie hungerenoth und andre Unfalle feinem Bo. sendienst auschrieb, die schimpflichsten Reben wiber ihn ausstieß, ihn wegen ber vielen Opfer, bie er täglich schlachten ließ, die oft aus hundert und mehr Ochsen bestanden, einen Bleischhauer nannte, Schimpflieder auf ihn fang, ihn als eine Meertage verlachte, feine fleine Statur, hervorgestrectte Schultern und feinen langzugespisten Ziegenbart verspottete; an bem er fein Befallen hatte!). Dazu kam noch, bag bas gemeine Wolf zu Untiochia in die Schauspiele vernaret war, und lieber feinen luften biente, als ernfichafte Geschäfte trieb; baber war ihnen bie Ernfthaftigkeit bes Ranfers verhaßt, ber nicht in bie Schauspielhauser tam, und anbre Luftbarkeiten felten, und auch nicht Tage lang befuchte "). Man gab ihm auch allerhand Gewaltthätig. feiten und heimliche Griffe gegen die Chreten schuld;

homo brevis humeros extentans angustos, et barbam prae se ferens hircinam. Idemque victimarius pro facricola dicebatur, ad crebritatem hostiarum alludentibus multis.

<sup>•)</sup> Zofim, L. III. c. 11.

es war auch bas Bolf besonbers gegen ihn aufgebrack, baff er ben Tempel bes Jupiters in ihrer Stadt befucht, und barin am erften Jenner 363. für bie Sicherheit Des Reichs die heibnischen Opfer brachte, welche lange Beit unterblieben waren "). Diese groben Wergebum gen ber Antiochier gegen fich hatte Julian auf eine febr graufame Beife rachen konnen; allein er zeigte fich bier als einen mabren Philosophen; fatt sie zur Rechenschaft zu ziehn und zu bestrafen, schrieb er den Misopogon gegen fie; in welchem er auf die bitterfte Belfe ironifc auf fich felbft loszog, baf baburch fein Bart vertheibigt und die Vergehungen ber Antiochier ber gangen Wekt vor Augen gestellt murben. Diese fortlaufenbe Satie kommt ben Ranfern bes Julians lange nicht gleich; fe ift nicht ohne Wis, aber an vielen Orten niebrig und abgeschmackt; ob sie gleich Josimus ein Wert voller Urbanitat nennt \*).

- w) Allgemeine Beltgeschichte von Guthrie, sr 3. 11 Banb. von Ritter. C. 71.
- a) Zosimus içog. vea. L. III. c. 11. p. 275. (Edit.Charii Ciz. 1679. 8.) λόγον δε αξκιότατον εἰς ἀυτές τι καὶ τὴν πόλιν συνθείς. ὅς τοσάυτην ἐν ἐαυτῷ μες ἀξεωνεί ες ἔχει πικρίαν, ὡςς πανταχῷ γῆς ἄρκεςς τὰ ἀντιοχέων ὀνείδη διενεγκῶν.

Die verschiednen Ausgaben theils aller Schriften bes Julians, theils insbesondre feiner Satiren ftehn berm Fabric, Bibl. Gr. Vol. VII. p. 78. sqq. und bepm Same betger a. a. Orte Th. II. p. 751 f.

## Register.

## 21.

| raham a Sancta Clara, seine Schrift Ga         | đ, gađ, |
|------------------------------------------------|---------|
|                                                | 6. 17 t |
| ilius Scaurus, buft vor eine Satire mit        | bem Les |
| n.                                             | 302     |
| ulap macht komische Lieber.                    | 26      |
| cola, Spruchmorter.                            | 222     |
| fibe vertheibigt Shaftesburp's Meinung.        | 104     |
| rti bat ben Shaftesbury nicht recht verffanber |         |
| gonde, Marnix von, Bienenkorb.                 | 30E     |
| embert lacht auf bem Tobbette.                 | 123     |
| us.                                            | 198     |
| ian.                                           | 198     |
| sia Sygea, wer sie geschrieben.                | 204     |
| onfus, Ronig, ob er ein Gotteslafferer geme    | en, 62  |
| 1, die, hatten eine lebhaftere Ginbildungsti   |         |
| Reuern.                                        | 137     |
| bes Menfchen, beffen Ginfluß auf Die Emp       | findung |
| 8 Lacherlichen.                                | 126     |
| hronismus eine Quelle bes Burleften.           | 79      |
| freon.                                         | 198     |
| randrides Gerontomania.                        | 141     |
| elo, Mich, unguchtiges jungftes Bericht.       | 203     |
| παρωδησαι.                                     | 35      |
| nius, der heilige, Generalfeldmarfchall ber    |         |
| esen.                                          | 155     |
| er, ihr Charafter.                             | 160     |
| <b>8</b> 2                                     | Archi   |

| Archilochus, ein ungesitteter Dichter. 199.             | fetirifitt.       |
|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 316. bat ben jambifchen Bers nicht erfun                |                   |
| Erfinder ber lyrischen Parodien. 363. Di                | er Stifter        |
| der lyrischen Satire sei. 345. Seine Sa                 | tiren gegen       |
| San Dutambad                                            | A 45              |
| Aretino, hofmeister ber hurerei. 204. rub               | mt ben Rus        |
| Ben der Satire. 296. wird von Rarl V. u                 |                   |
| beschentt.                                              | 313               |
| Aristophanes wird vom Plato geschaft. 14.               | fdilbert          |
| in ben Wolfen nicht ben Gofrates, fonbern               | einen Go-         |
| phiften. 17. wird vom Chryftomus bochg                  | ehalten 18.       |
| geehrt von den Atheniensern. 20. ein burleft            | ler Schrift       |
| fteller. 77. feine Parodien. 86. wagt                   | ich mit feb       |
| ner Satire zuerst an die Großen. 341.                   | macht den         |
| Sofrates nicht lächerlich.                              | 101.340           |
| Aristoteles vom gacherlichen. 4. feine Erti             |                   |
| Lächerlichen umschrieben. 42. wird von                  | Môfer ver         |
| worfen.                                                 | .44               |
| Argt muß luftig fenn. 26. mag fich ein Rau              | chlein wir        |
| ten.                                                    | 25                |
| Athenienser lieben Chimaren.                            | 237               |
| Aurbach ein Arge ju Leipzig.                            | 23                |
| Autos Sacramentales.                                    | 131               |
| 23.                                                     |                   |
|                                                         | - 40              |
| Bacchanalien flammen vom Despotismus.                   | A 148             |
| Battus, ein Parodiograph. Baillet Satyres personnelles. | 364               |
| Barden läßt Eduard I. ermorden. 305.                    | 293<br>Stan Stant |
| und Berrichtungen.                                      | -                 |
| Barelete Predigten.                                     | 357               |
| Bayle nugt und empfielt Difrologien. 264                | 171<br>Lione ble  |
| alten französischen Dichter. 272. feine I               |                   |
| . über die Schmabschriften.                             | entunity:<br>12c  |
| Beattie, Jac. Berfuch vom tachen.                       | -9.<br>           |
| Committy Ones willing own sandan                        | Beau              |
|                                                         |                   |

| Beautrou, Madame de.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 205        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Belachenswerth, mas es iff. 250. in ber Seicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 251        |
| Bernhard, Joh. Adam, :: curieuf hifforie ber Gel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| ten. 247. Muficjung ber Frage, warum es gele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 262        |
| Bianchini della Satira Italiana.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 279        |
| Bibliander, Theod. wunfcht feiner Rate einen g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | uten       |
| · Morgen. aus. Gereit der Gereiten Generale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
| Bibliothek satirische.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>788</b> |
| Bibillus, feine Schmabichrife gegen ben Pompejus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| Bilder, feltsame im Munfter gu Strasburg. 🕢 🎌                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7.5        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 16 I       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 314        |
| Boileau Discours sur la: Satire. 281. befommt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | tob        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 352        |
| Control of the second s | 305        |
| Boficet lobt die in der Augspurgischen Confesion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ver        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30I        |
| Bouhours Frage, ob ein Deutscher ein schoner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 194        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 179        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 304        |
| Braunschmeiger, Jos. Staligers Urtheil von ihnen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| Court of the contract of the c | 104        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 221        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 316        |
| Burghielleskische Berfe:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 70         |
| Burlefter Gryl. 76. 231. Schriftsteller. 77: 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
| des Burlesten. 77 ff. allgemeiner Geschmad an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| felben in Frantreich. 87. Db bas Burleffe ben !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Keibe      |
| feiner Zerftobrung in fich führe. 118. Entficht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| bem Despotismus, 148. Burlefte Schreibari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
| ben Italienern. 234. bei ben Franzosen: in mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
| -Butlers hubibras.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 301        |

Cabinet Satirique. S. 286 Cofar bittet einen Satirenfcbreiber ju Gaffe. 312 Callianar, wie er die Rvanten eroftete. 25 Cant, Andreas. 175 Cantischer Sml. 174 Carlino, Barletin ber Frangofen. 243 Carmina vetusta ante 300 annos scripta. 284 Casaubonus, Isaat, de Setirice poesi. 277 Catalogus von ben rarften Buchern. 69 Catull wird ber Unteufabeie beschuldigt. 200 Cenfores, chcologische, ber Bucher. 161 geiftliche, empfehlen ben Sanches de matrimonio. 206 Centonen, ob sie Parodien sind. 355 Cervantes, sein Don Anipote iff ben Spanier beilfam. 397 Cevernische Aropheten, ein Auppenspiel auf fic 106 Chef d'oeuvre d'un Inconnu parodirt die elemen Emp mentatoren 352 Chefterfield lacht nicht, feitbem er bie Vernunft braucht. 32 Chor, in ber Lomobie zu Spottreben beffimmt. Choragus. 324 Chorier, Nicol. Verfasser der Alovsia Space. 205 Chrysoftomus, Joh. lieft ben Ariftophanes. Cicero vom kåcherlichen. A. empfielt kachen und Schen. 8. ein großer Lacher. II. feine Erflarung bes Lacher lichen. 42 empfielt ben Spott über torperliche Gette den 216. fpottet über eigenebumliche Ramen. Cinthio, Biob. Batt Biraldi, fein Betatommitebt. 162 Clavius, Scaligers Urtheil von ibm. 192. besgleichen des Kardinals bu Verron. 194 Colbert achtet die Satire des henaut nicht. 212 Contraft im Lacherlichen. 44. welche Philosophen ibn baju erfodert haben. 44. nabere Bestimmung beffel-

Ben

| Ben in Ansehung bes Lächerlichen. 58. ob j       |                   |
|--------------------------------------------------|-------------------|
| erregt. 59. muß nicht ganz unwahrscheinlich      |                   |
| · barf nicht immer wirklich fenn. 61. Coner      |                   |
| geführten Sitten und Bebrauchen. 92. 3m          | fden Steb         |
| lung und Absicht.                                | 95                |
| Coq à l'ane.                                     | .∵. 6 <b>8</b>    |
| Coviello.                                        | 222               |
| Crosus, Joh. Homerus Hebraeus.                   | 74                |
| Cultur des Menschen befordere das Romische.      |                   |
| Cunradi, Casp. Parodiae.                         | - 350             |
| Enflope des Euripides.                           | 339               |
| Cynathus, 357. ein Mapfobist.                    | 359               |
| 17. 4 <b>D.</b>                                  | <b>,</b> ,        |
| Charles Done de le minime de la Carta de         | SD Land Control   |
| Dacier, Undr. de l'origine de la Satire des      |                   |
| Discours sur la Satire.<br>Demofrit, der Lacher. | 278               |
| Demorric der Bacher.<br>Demosthenes hat Fabeln.  | 10                |
| Defpotismus ift bem Romifden nicht gun           | 238<br>flig. 146. |
| erzeugt die Sistrionen. 146. auch die Satu       |                   |
| Bacchanalien. 148. besgleichen bas Bu            | rieste und        |
| Posserrissen.                                    | 148               |
| Deutsche, Scaligers hirnloses Urtheil von ih     |                   |
| Desgleichen bes Kardinals bu Perrop. 194.        |                   |
| ein ober zwei Botlein. 206. Tiebten ebin         | als groben        |
| Scherg, 222. ihr Sang gum Grotef fetomif         |                   |
| Dichter beibnifche verfpotten ihre Gotter.       | 323               |
| Dietrich von Bern, wer er ift.                   | 213               |
| Dijon, die Rarrenmutter bafelbft.                | 327               |
| Dionpfius ber altere verbiethet feinen Unter     |                   |
| bas Reben.                                       | 147               |
| Discours sur les Satyriques et sur les libell    |                   |
| Difproportion in ben Gefinnungen ein Dit         |                   |
| Romifchen.                                       | . 97              |
| Dodsley Chronite ber Ronige von England.         | 354               |
| 26 4                                             | Dorfling,         |

| Dorfling, General, macht ein grobes Complime     | <b>nt</b> 224  |
|--------------------------------------------------|----------------|
| Dolet, Steph. fcbergt beim Scheiterhaufen.       | 123            |
| Oryden travestirt den homer. i.                  | "¥75           |
| Discourse concerning the Original of Sat         |                |
| Durer, Albr. war nicht fo gewiffenhaft ald Raul: | 7. <b>1</b> 76 |
| Dusch Briefe ju Bildung bes Geschmaks            | 280            |
| Berlin Art.                                      |                |
|                                                  |                |
| Cachard Ueberfenung bes Terens.                  | 175            |
| Efterdingen, heinrich von,                       | 211            |
| Eigenthümliche des Zeitalters.                   | 170            |
| Sinbildungsfraft ber Alten war lebhafter als     |                |
| Neuern.                                          | 137 f.         |
| v. Einem, Job. Juff, de dono Lutheri poetico     |                |
| Einzug, königlicher, mit Nachttopfen.            | ` 176<br>- 286 |
| Elegantiores praestantium virorum Satirae.       | -              |
| Empfangnif bes beiligen Johannes abgebildet.     | I9             |
| Englander vertragen Boten. 206. haben feine ?    | 243            |
| Epistolae obscurorum virorum parobieren das      | Pånihå.        |
| latein.                                          | 352            |
| Erasmus lacht fich ein Gefchwur auf. 26. fein S  |                |
| Absurda. 66. feine Reigung jum Komischen         |                |
| kann die Satiren auf fich nicht leiben. 309.     |                |
| ben Lucian.                                      | 372            |
| Ergiehung, wie fie auf bie Empfindung bes Lach   |                |
| wirft. 128. ihr Einfluß auf das Romifche. 16     |                |
| thut vicles, aber nicht alles. 167. ber Mraber.  | 169            |
| Eschenbach, Wolfram von, Verfasser eines Eb      |                |
| bes Belbenbuchs.                                 | 211            |
| Eubous, feine vier Bucher Parodien.              | 364            |
| Eulenspiegel.                                    | 222            |
| Euripides, fein Cyclops.                         | 339            |
| Erodia der Romer.                                | 220            |
|                                                  | ę              |

Welehrsamkeit bat Mugen von ber Satire,

 $\alpha \rightarrow 0$ 

**251** 5

303 Octo

| Selo verbietet ben Syrafufapern bas Reben.       | 146        |
|--------------------------------------------------|------------|
| Tehciov.                                         | 250        |
| Semuthsverfaffung bes Menfern, ihr Ctuffe        |            |
| Empfindung bes Lacherlichen. 334                 | 126        |
| Benius Saculi. 170. beffen Einfluß auf ber       |            |
| schmact.                                         | 1726       |
| Senueser, eine verschriene Ration.               | . 195      |
| Serard, Aller vom Lacherlichen.                  | 5          |
| Gerundio von Campazas.                           | 164        |
| Seschichte der komischen Litteratur. 246.        | eas nicht  |
| au ihr gebort. 246. ift nicht einerlei mit ber   | gelehrten  |
| Mitrologie, 246. ihre zwei Baupttheile. 251      |            |
| Derfelben. 252. Goll als Beitrag jur Gefd        |            |
| menfehlichen Berffandes und Bergens bienen:      | -          |
| . Gemalbe ber Sitten. 253. Quelle ber Bel        | -          |
| Tugmb: 254. Lann ben Bofcmat beforbe             |            |
| g bient gur Beluffigung. 256. foll Luft gur e    |            |
| Litteratur erregen. 258. in wiefern fie be       |            |
| einer Beschichte verbient. 267. fann nur         |            |
| porgetragen werden. 268, ab bier blos wichtig    |            |
| fteller ober auch litterarifter Trof gujulaffen. |            |
| Sefchmack ber Nationen am Lacherlichen.          | 106. H     |
|                                                  | 81. 182    |
| Desner las komische Schriften in Rrankbeit       |            |
| fannte ben Rugen der Mitrologie. 265. ::         |            |
| Julian.                                          | 188        |
| Siangurgulo.                                     | 222        |
| Snomifer der Griechen fin Batemeiffer.           | . 199      |
| Borg, Baron, icherzt bei feinem Lobe.            | . 123      |
| Sifter werden von den Seiden verspottet.         | 375        |
| Sidge fcbreibt gelehrte Mifrologien. 247. von    | aelebrien  |
| Schustern.                                       | 261        |
| Siergias Leontinus, fein Ausspruch vom Pr        |            |
| der Wahrheit.                                    | 113<br>113 |
| Sott, an ihm haftet bas Lacherliche nicht.       | 99         |
| Cattle and Suffee and anti-                      | Siett.     |

| Sottscheds Streit mit Grabener. 212. de temp    | oribus  |
|-------------------------------------------------|---------|
| Teutonicorum vatum mythicis.                    | 215     |
| Grävius lobe den Lucian.                        | 378     |
| Grandier, Urban, wird wegen einer Satire v      | ero     |
| brannt.                                         | 312     |
| Gregues, eine Art Beinkleiber.                  | 1.79    |
| Grober Scherz ist nach den Zeiten verschieden.  | 219     |
| Grönländer, ihr facirischer Singestreit.        | 319     |
| Große Leute haben immer etwas mangelhaftes.     | 264     |
| Groteskehmisch 89. 237. ob die Reigung das      | u einen |
| feblechten Geschmack anzeige.                   | 239     |
| Grundkeim der Nationen ist unveränderlich.      | 189     |
| Guggelfuhre.                                    | 326     |
| <b>3.</b>                                       |         |
| Ha, he, hi, ho, was es im lachen bedeute.       | 3.1     |
| Hadrian VI. will ben Pasquino lassen in die Si  |         |
| werfen.                                         | 312     |
| Hagedorns brei Tanbe.                           | 67      |
| Sandel mit heiligen großen Zehen.               | 160     |
| Hans Sachse ift tein schlechter Dichter.        | 271     |
| Harlekin in einer Rirche zu Verona.             | 243     |
| Bartlen, feine Erflarung vom Entfteben bes Lad  | ens 📆   |
| ber Kinber.                                     | 50      |
| Hegemon, Erfinder ber bramatifchen Parodien 35. | 4.36af. |
| Degefias, ber Tobesredner.                      | 138     |
| Deinrich II. trug zuerst Schnabelschube.        | 197     |
| Beinfius, Dan. de Satira Horatiana. 278.        |         |
| auf einen Efel.                                 | 351     |
| Heldenburth, Boton barin. 207 f. feche Musge    | beil de |
| felben 209. Inhalt beffelben 210. Berfaff       |         |
| Gottschebs und Rabners Streit beswegen,         | 212     |
|                                                 | 15. 350 |
| Heraflit foll nicht gelacht haben.              | 29      |
| Herder, über die Horagische Satire              | 279     |
| Dermophantes, ein Rhapsobist.                   | · 561   |
| 4                                               | iccobot |

| Herodot, warum er Fabeln vorträgt.                                                             | 237               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Hervischtomisch.                                                                               | 76                |
| Herzogs von Merseburg Geschmack an Bakgeig                                                     | m. 185            |
| Hiero verbietet ben Sprakusanern das Reben.                                                    | 146               |
| Bill, Dr. wird von Hogarth verspottet.                                                         | 136               |
| Dipparchus macht Homers Schristen öffentlich                                                   | be:               |
| fannt.                                                                                         | 360               |
| Dipponar, dessen Satiren 309. 316. 334. 347                                                    | . erfin.          |
| bet bas ftagontische Spibenmaas 348. Erfin                                                     | iber der          |
| Parodien.                                                                                      | 363               |
| Hippys, Erfinder der epifchen Paradien.                                                        | - <b>3</b> 63     |
| Distrionen sind durch den Despotismus entstande                                                | n 146.            |
| werden vor unehrlich erklart.                                                                  | 202               |
| Hoeken.                                                                                        | 303               |
| Jogarthe Sang 121. berumfireifende Komobiante                                                  | nioif             |
| Rupferfliche 135. Erflarungen barüber 135.                                                     |                   |
| gaffe                                                                                          | 135 f.            |
| Hollander, Scaligers Urtheil von ihnen.                                                        | 193               |
| Dome vom Lächerlichen.                                                                         | ,,                |
| Somer erjählt biblifde Gefdichte 73. fein Di                                                   | avaites           |
| 335. 342. ein Barbe 356. ein Rhapsobil                                                         |                   |
| Hameriden.                                                                                     | 358               |
| Sommel, Carl Ferd. von ber juriffifchen Mitrolog                                               |                   |
|                                                                                                | 91.241            |
| Huntor 92. 233. iff ein Produkt der Feudalverfaffu                                             | •                 |
| Dumoristische Schriftsteller 94. in Deutschland                                                |                   |
| epainotifique Sujeifificate 94. in Dealfanana                                                  | . 234             |
| <b>J</b> .                                                                                     | -                 |
| Zambische Werse zur Sattre gebraucht 354.                                                      | isaa <b>ar</b> as |
| dilodus nicht ersunden.                                                                        | -                 |
| Ibyfus.                                                                                        | 335               |
|                                                                                                | 198               |
| inacorexywdia.                                                                                 | 365               |
| Innocentius III. erklärt das Kindergeschrei.<br>Inquisition, ihr Einfluß auf das Komische 160. | 29                |
|                                                                                                |                   |
| die Zoten aus.                                                                                 | 206               |
|                                                                                                | In-               |

| Inquisitores haereticae pravitatis bulben Boten. 204.   |
|---------------------------------------------------------|
| Johnson, Ben, wird vom Könige in Engeland belohnt,      |
| baß er nicht über ihn fatirifirt 313. fein Urthell vom  |
| Humor. 93                                               |
| Johnson, Sam. meint, das Burlefte habe den Reim         |
| ber Zerstöhrung in fic. 118                             |
| Ironie. 95                                              |
| Isla Geschichte bes Gerundio von Campagas. 289          |
| Italiener find lustige Leute 190. ihre Empfindsamteit   |
| 191. Scaligere Urtheil von ihnen 193. find Bieb.        |
| haber der Boten 203. lieben baurische Scherze 220.      |
| und bas Groteftefomische 238. wie auch bie Karris       |
| katur im gemeinen Leben. 242                            |
| Julia Augusts Lochter, wie sie envas Unanständiges      |
| anständig ausdrüft. 43                                  |
| Julianus der Raifer, sein Lob 379. Tadel 380. spot-     |
| tet der Christen 381. ob er mit bem Ronige von          |
| Preuffen fann verglichen werden 381. feine Raifer       |
| ober das Gasimahl 382. sein Antiochier ober Barts       |
| feind 384. Beranlaffung baju. 385 f.                    |
| Julius Cafar spottet über körperliche Gebrechen. 217    |
| <b>R.</b>                                               |
| Rabbeljauer. 303                                        |
| Kamtschadalen machen ihren Gott lächerlich 99. 322.     |
| ihre fatirischen Lieder und Komodien 320. ihre Mi-      |
| merei 322. ihre Marren. 327                             |
| Karaiben, ihres Oberhaupts Initiation. 166              |
| Rarl V. sein Einzug ju Antwerpen 176. verbietet bas     |
| Spruchsprechen. 328                                     |
| Rarl IX. König v. Frankreich begunftige die Satiren 308 |
| Karrikatur erfobert Talent 12. 89. Meister barin 89     |
| Rinder, was ihr erfies Schreien A und & bedeutet 29     |
| Rirchenversamlungzu Trident, ihr Bucherverbot 161       |
| Kibelung geistige. 51                                   |
| Rleift, von, lache vor feinem Lode, 123                 |
| Klima,                                                  |

| Klima, wie es auf die Empfindung bes Lächer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ichen      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| wirft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 124        |
| Knittelverse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | _ 77       |
| Roch, Joh. de Satira e re literaria eliminan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| Konigshoven, Jac. von, Strafburgische Chi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
| Rorper, in wiefern er auf die Empfindung be                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | es Lácher  |
| lichen wirkt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 122        |
| Romische, bas, alte und neue Schriftseller b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | avon 4 ff. |
| ist einem Schriftsteller nütlich 13 ff. versch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
| und Gluck 19 ff. rettet aus Gefahr 22.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | erheitert  |
| das Gemuth 23 ff. bilft Kranken 23 f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| beffelben auf ben moralischen Charafter 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
| Bedeutung beffelben 31. abgeleitete Bebeut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
| das allgemeine 133. das besondre 133f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
| mit der Zeit seinen Stachel 134. in der Ri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
| Menfcheit 140 ff. wird burch die Beit abgean                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| Komodie, alte der Griechen ist unzüchtig 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DI. 340.   |
| unter den römischen Kaisern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - 202      |
| Kranke, mehrere sterben an Traurigkeit, als at                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | s heftigen |
| Rrankheiten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 23         |
| Rratinus führt die perfonliche Satire in der Roi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | módie      |
| ein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 341        |
| Kuntschke, Joh. Georg. quid de Satiris sen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | tien-      |
| dum,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 282.       |
| Rutta, Gott ber Kamtschabalen, ein Mabrlein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Don        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 99.322     |
| Q.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
| Laber, Ronig ber Deutschen lagt Schmabgeb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -          |
| machen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 326        |
| Labieni Satiren werben zuerft verbrannt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 311        |
| Lachen, das, wird von großen Mannern empfol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
| ob auch andre endliche Geiffer außer ben Men                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ,          |
| chen 30. ob es beständig bei ber Empfind                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
| Lacherlichen ift 32. außerliches und innerlich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
| animalisches 33. 49. sardonisches 33. spersc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| Control of the Contro | Rópfe      |

Ronfe 34. geiftiges, mober es entficht 49. 51 f. ber Rinber 50. ift eine Barnungstafel ber Meufchen 103. Babe. Lachen ju erregen ein feltnes Salent. Lacher, berühmte ber alten Beiten 10 ff. Menfchen, bie Beit Lebens nicht gelacht baben. 20 Lacheln. 33 Lächerliche, das, Schriftsteller bavon 4 ff. ob die Unterfuchung beffelben einem Philosophen unanftandig if 29. mas es ist 34. ift schwer zu ertlaren 34 f. Eigenschaften beffelben 36:40. Bepfpiele bavon aus bem Uthenaus 36. aus bem Borat 31. Empfindung beffelben, mas fie ift 41. Ertlarung beffelben vom Mriftoteles 41. vom Cicero 42. vom Dofer 44f. Drieftlev 45. Beattle 45. Meiners, Gulger und Bufching 46. Feber, Efdenburg, Eberbard 47. Alle Erflarungen tommen ber haupefache nach mit bem Ariffoteles überein 48. Das bochfte Lacherliche nach Shaftesbury 45. Grunde bes Boblgefallens am Las · derlichen 53. Db Stolz die Saupeursache biefes Mobigefallens fei 54. Sauptgrund beffelben 55. Rebengrande 57. Rlaffen des gacherlichen 64. bet ben Alten 64. Das Lacherliche ber Bufammenffellung 64=66. bes Busammenhangs 64. 70. Das Dbe iektive 07. ob alle Dinge tonnen lacherlich gemacht werben 98. ab es an allen Gegenstanben beftet uR. Dinge, an benen es nicht haftet 99 ff. ob es ber Probierftein ber Babrheit ift 103. in wiefern es ber Brobierstein ber Babrbeit ift 109. ob es rathsam und billig ift fich beffelben als eines Brobierffeins ber Wahrheit zu bedienen 111. warum es nicht immen innerliche Sinderniffe beffelben . IIA L wirft 114. außerliche Dinberniffe. 115. 128. altefte Ermabnung beffelben 141. ob bas Lacherliche allemal Lachen errent 244 f. Streit über bas Lacherliche und Belas chensmerthe. 248 Lactano

| Lactantius balt ben Lucian vor einen Gotteslafter | ree 276 |
|---------------------------------------------------|---------|
| La Metrie, Kupferflich von ibm.                   | 117     |
| La Mothe, beffen Abhandlung gegen bie Parobie     |         |
| Langenheinzich dissert. de Timone Sillograp       |         |
| Lappen fatirifiren bie Auslander.                 | 318     |
| Lavaters Schufterphyliognomie 261. Urtheil        | _       |
| verius Erziehungsurtheil.                         | 167 f.  |
| Laune fomische.                                   | 92      |
| Launoi, Joh. de, verweist die Belligen aus        |         |
| Hamel.                                            | 160     |
| Laurin, der kleine.                               | . 212   |
| Lebensart, thre Wirfung auf die Empfindung        |         |
| Lacherlichen.                                     | 129     |
| Leibnig widerlegt ben Shaftesbury 105. leng       |         |
| Rugen ber Satire in Absicht bes Aberglaubeni      |         |
| Liebeserklaring aus dem Seldenbuche.              | 207     |
| Lingvets, Urtheil vom Brodte.                     | 63      |
| Liptard, Steph. wird von Hogarth verspottet       | -       |
| Lucian, vom Rugen der Spotterei 113. sei          |         |
| . 370 ff. Satiren 372. vom Tode des Per           |         |
| 375. feine Meinung von Christo 373. Phil          |         |
| gehört nicht ihm 375. sein moralischer Charafi    |         |
|                                                   |         |
| fein Berdienst als Schriftsteller.                | 376 f.  |
| Eudewigs XI. Einzug.                              | 176     |
| Ludewig XII. erlaubt das Satirenschreiben.        | 306     |
| Eumpenhösler.                                     | 116     |
| Eustigmacher der Griechen 141. 150. bei d         |         |
| dusseften.                                        | 324     |
| Luther, Dr. konnte einen Schwank vertragen 2      |         |
| er Boten empfohlen 215. hat oft grobe Au          |         |
| 222. ein Freund bes Romifchen. 257. fü            |         |
| Boltsbucher seiner Zeit an 257. ergablt in ein    |         |
| bigt bas Mabrlein von Bans Pfriem 257.            |         |
| Predigt über die letten Posaunen.                 | . 257   |
| Lydien, Mutter der Boten.                         | 1.98    |
|                                                   | pfam    |

| Enfambes baingt fich wegen einer Satire. 316. 347<br>Lufurgus bringt homers Schriften nach Beiechenland 350 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| m.                                                                                                          |
| Macaronisthe Poesie. 84                                                                                     |
| Malapertuis, Carl, Parodie auf den hallandischen                                                            |
| Safe. 351                                                                                                   |
| Margites des homers 335. 342 f. w es ein eigensthumlicher Rame 344. West ein dramatisches Gedicht           |
| gewefen 344. Inhalt beffelben 345                                                                           |
| Maria, die Jungfrau, :sine Richhabentn ber Mufit 187                                                        |
| Markifchreier ju Benedig.                                                                                   |
| Markischreier zu Benedig. 329 Maskod, 36h. Jac. dissent in Horntii Setirus. 280                             |
| Matron parodirt ben homer. ' 351. 364                                                                       |
| Maupertuis Zoch bis and Centrum ber Erbe. 62                                                                |
| Magarin belohnt ben Quillet tregen einer Gatire. 3 x 2                                                      |
| Meiners De vom Endierlichen etwas in petto                                                                  |
| Mendelsohn, Moses, vom Lächerlichmanische . 6                                                               |
| Mente, Joh. Burc. Differt. de vetultissimo Sati-                                                            |
| rarum viu. 276                                                                                              |
| Mensch, der, balt beit Reim bes Lacherlichen in:fich. 102                                                   |
| Menfchen, welche scherzend gefforben. 123                                                                   |
| Mignot, Jac. wird biech Boileaus Sariren reich, 308                                                         |
| Mitroligie 246if. gelehrte, Schriftfteller bavon 247.                                                       |
| tomifche 247. welche hieber nicht gebort ngg. 266.                                                          |
| migliche 260. von Gelehrten geachtill 6 . 263                                                               |
| Dofer, fein Barletin 6. feine Erflarung vom Lacher-                                                         |
| lichen 44. vermirfe Ariffoteles Ertlarung vom Lachere                                                       |
| tichen. 44                                                                                                  |
| Molierens Poffenfpiele 249. Rombbien beffern bie                                                            |
| Bitten. 30%                                                                                                 |
| Monarchie, ihr Einflug auf bas Romische. 150 f.                                                             |
| Mondlieber ber alten Dentschen. 326                                                                         |
| Montagne fannte den Ruten der Mifrologie 264                                                                |
| Montmaur, Peter von, ein Parafic. 90                                                                        |
| Se Mara                                                                                                     |

| Moralift, sein Unterfichieb von bem Satiriter. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Morhof wurde durch ein Gebicht auf einem Storch P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |
| fessor 20. von Erzeugung ber Bedanken 38. C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |
| men de ente rationis 38: ein Freund der Mifre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
| - gie 265. Bermischt die Spruthsprecher mit ben M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |
| ferfaigeite ber in bereit ber ber ber bei 3:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
| Muhameds Habn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 57      |
| Muhameds Dahn. Musamin zu Alexandria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9       |
| Something the state of the stat | _       |
| Nachtgesange der alten Beneschen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Þ       |
| 3) CODITIO (INTER-MINE SPENISTORISE (INT. 11)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7       |
| Maivetat 94. schalfhaft angenomme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0       |
| Marr en Beffen 327. Darren ber Kamtfchabelen 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7       |
| Marrenmutter (Mere follo) in Frankreich. 1923                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
| Nathan; Thro Dochmirbening and the firm for                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |
| Nationalchurafter; deffen Ginfing auf die Gunfabus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
| bed köcherlichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
| Pationalgeschinaek am Romiston                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |
| Mational Lacherliches.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
| Matieriene Merteil über fie, if mifflich. 3 (194 (1942)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
| Mande, Gabr. le Marforts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | i       |
| Meue, das, farte Wirfung beffelben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
| Meuere Nationen find reichhaltiger am Komiffen als                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ŀ       |
| bie alten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
| die alten. 12. 339<br>Nichus, Apollonides. 339                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | •       |
| Michela Beographical anecdotes of Hogarth. 139                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |
| Niefen, wormm man gemeiniglich zweimalinieft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •       |
| Rigellus, Ermoldus, weifer Rath beffelben 172                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | J       |
| Wiferens Post of the 2 und none problem with a problem of the prob | ľ       |
| Mocette, Joh. Bapt. Bouclier celeste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |
| af gert i dathere de 💇 kilon i 181 i i i i i i i i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ŗ       |
| Obligaenitas, Ursprung bed Wotts. 2393 apr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ۱.<br>ا |
| Opis, Mante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ľ.      |
| Starbeiter lieben das Kachen. Aug. 2011 Absticitus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ۲,      |
| MINUTE AL D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ,       |

| assignment of promoted states of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Pabstroaht im:Conclave, wenn feinabe ift: 186                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5        |
| Palametieb; Gefinber bes Lächerfichen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
| Dallagonia, Deite von, ett monfittujes Gente. 65:68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | R        |
| Ballavicini, Revrante; wird enthauptet. 314                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ĺ        |
| Pallavicini, Ferrante; wird enthauptet. 214 314                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3        |
| Par Judine, einungeheinen Wogel der Inden! 1258                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ì        |
| Barmenistus verliert die Fahigeelo per Inchen: 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ĺ        |
| Darodie 84. ernfthafte 85. tomifche 85. Berffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| Otter Satire bei ben Griechen 3490 Arten berfelben 349                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2        |
| ? Rugen 4333:11 Diffbrunch 14-534. Corfffeller babo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
| 28376.368. ber beiligen Schulf 354 entfichnibelibe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
| 8 Mhapfobien 356. wie fie Scaliger erflart 361. Bi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
| B frangofifchen Stagdbien 3627 Aft Erfinder 366.36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | É        |
| Parodiften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ė        |
| Parstingraphen, mile and the first seed of 364                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | F        |
| Daschius de variis modis Moralia tradendi Di 2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ś        |
| Pasquille.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
| Paquillorum Tomi duo, 984 Tomus tertius. 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ě        |
| Pageratius de ridieulis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ļ        |
| Passion, la, de notre Seigneur en vers burlesques                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | î.       |
| 235 f. 100 Wife Schrift willich burieft ift.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |
| Pathelin, der Advotas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| Perault Sale ble Blas und Obyfen ber Centonen. 3 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>S</b> |
| Dereg, Unton, Compliment über einen bundelebernen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -        |
| Sandschub. 225                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
| Petron, Kardinal du, feine fibiefen terbeile von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | جس       |
| Bationen, ettyini territainen ettyini aturigi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
| Philipp ben Macebon, die Fonnt bes licherlichen. Le                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •        |
| Bhilipp der Gute verbierer anjügliche Gebichte. 310 gb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3        |
| Philosophie scholastische.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3        |
| On weich yeld Dieter and the second of the s |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| <b>Application</b> 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
| ્રાફ્રિક સ્ટ્રિક મુક્ક                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | F        |

| Pisistratus bringt Homers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Rekuiften in Outweens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٠6.           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Mato ein Arenne beit Meif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |
| Dial noch pem Anifesbidi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |
| 1 9. Sinudigichet viel pu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 17            |
| Plinius entschuldige sine de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | apri <del>cipa deta.</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 200           |
| Nutarchs schiefes Urtheil v                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | om Athropanes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 80            |
| Poesse materiale, mober sie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | cuchament.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 333           |
| Poetae satiriei minoren,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2. 11° (Charletta 11° 11°)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |
| Holfmiger.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 195           |
| Phonomeriche Francein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1196          |
| Pantanus, Joh. Javian,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | r: 101 GOerfriden. ::                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | : 1           |
| Habe buldhint pen kondin-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 75 To 124 196 . 3 15 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 85            |
| Vollene iffen entficheaus b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | भी प्रता केन् <b>र मध्</b> तिक एक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 28            |
| Polleureillen auftentant p                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | em <b>Defpotiums.</b> 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 48            |
| Poffenreiffer, ihr Gebeimn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | i <b>lf.</b> to the said                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |
| Posierliche, das, erfodert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ein Zalent, innig: 4. 44.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>3</b> 7    |
| Posierliche Charatteteis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Color diversity 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | *             |
| Postells Narrheit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | .o* - * •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ij            |
| Predigt hes Viscoss ver                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bitotto, aro T' mare !!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11            |
| Priestlen, Jos. vom Läche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |
| Prissebenmeister bei dem P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Anabichieffen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | AÈ            |
| Prometheus bilber bie 1996                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |
| Sheilen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ø             |
| Propos interrompus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | en after nothing and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |
| Pherhus lage fic dunch ein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |
| Pyrie Coeliana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ı VŞ          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>).</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |
| Dugrg Prete in Breston.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | en de la companya de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 21            |
| Quatuor clarissimorum vir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |
| Duintilian, vom Edmetkb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |
| Atticities desirated desirated and atticities and atticities of the control of th |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - <b>y</b>    |
| 200 Rabelais fcbreibt ben Garg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | No Kottus California                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | :             |
| grapeiuis fareibe ben Garg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | lantaa hanbikeesen siis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | '⊹'`<br>••••• |
| - · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 25            |
| Robener, Wilh. Gottl. von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | A SALAMAN SALAMAN AND SALAMAN | 184           |
| ોંઈ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Rede                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | W             |

| Rederpfer in ben Rieberlanben.                                              | '000 00°             |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Reimann halt Witrologien zu bod.                                            | 303.309              |
|                                                                             | 265                  |
| Reitgion, an if haftet das Lacheniche nicht                                 | 100% 406             |
| Einflug auf bas Komische 154. in wiese                                      |                      |
|                                                                             | 199.300              |
| Religionsmahrlein.                                                          | 157 ff.              |
| Reliquien, wurum manche vielfach vorhander                                  |                      |
| Res, Rarbinal von, balt eigne Satirenfchrei                                 |                      |
| Miabamantus, Erfinder bes Lächerlichen.                                     | 141                  |
| Rhapfoblen 1                                                                | 356.360              |
| Rhapsodisten 359. beiffen Stadtrager, 359                                   |                      |
| Riefdung 361. mas fie abgefungen.<br>Mhinthon, Erfinder der Hilarotragsdie. | 361                  |
| Mhinthon, Erfinder der Hilarotragodie.                                      |                      |
| Richelet besomme Stocksläge.                                                | <b>3</b> 14          |
| Richelieu, Rardmai, beftraft Sattrenfcreiber                                |                      |
| Riebel, vom Laderlichen 6. Briefe über bac Pu                               |                      |
| Rigaltius, Dic. Abhandlung über die Sati                                    |                      |
| Rime boscareccie.                                                           | 79                   |
| Mittermefen, eine Quelle bes Komifchen.                                     | 152                  |
| Robortellus, Franc. von der Sattre.                                         | 277                  |
| Römer waren in grobe Scherze vernarrt.                                      | 220                  |
| - verbieten de Satire.                                                      | 310                  |
| Roufeau, Joh. Bapt. betommt Schlige.                                        | <b>9</b> 15          |
| Roufeau, July. Jac. Stand der Ratur.                                        | 63                   |
| - verwirft ben Rugen ber Komobie.                                           | 100                  |
| Ruzante dauerifche Romobien.                                                | <b>\$</b> 2 <b>6</b> |
| <b>6.</b>                                                                   | •                    |
|                                                                             |                      |
| Sallengre, de, Histoire de Pierre de Monte                                  |                      |
| Sallier Discours de la Parodie.                                             |                      |
| Sanchez, Thom. Disputationes de Man                                         |                      |
| Sacramento A. H                                                             | 161. 200             |
| Carrioving Sette libri di Satira                                            |                      |
| Sappho.                                                                     | - 50                 |
| Sarafin ein bentafter Schriftstiller. :::                                   | 1:00                 |
| Ec 3                                                                        | Satire,              |

| Satire, gegen die Religion; wen sie trift 100. C     | Schrift |
|------------------------------------------------------|---------|
| fteller davon 275 ff. Mitgrehum berfelben 276        |         |
| Briechen und Romer 276. Begriff benfelben            | 289.    |
| weiter Begriff ber kateiner bavon 290. Eint          | eilung  |
| 290. tomifche 290. ernfthafte 290: allgemeine        | : 292.  |
| perfonliche 292. Religionsfatire 293, 299. g         | elebrit |
| 293. politische 293. 301. 302. meralische            | 293     |
| besondern Inhalts 293. Form berfelben 294            | . bre   |
| matische 294. epische 294. bibattische 294.          |         |
| berfelben 296. Rachtheil 309. Obrigkeit bebie        | nt fic  |
| threr 302 f. graued Alter berfelben. 3 16 ff. &      |         |
| - davon in ber beil. Schrift 316 f. ift nicht in ber |         |
| . heit ber Menfcheit 317. im Stande ber Bilbheit     | 3172    |
| ber Griechen 330 ff. Urfprung ber Gatire b           | ei best |
|                                                      | 345     |
| Satirenschreiber werben belohnt 312 ff. ingebar      |         |
|                                                      | 314     |
| Satirische Poesie ist älter als Romödie und Erasidi  |         |
| Saturnalien stammen vom Despotismus 147              |         |
| Satyren, ihr Altex.                                  | 317     |
| Satyrisches Drama der Griechen 335 f. akes           |         |
| neues 337. Unterschied von ber Tragobie 338.         |         |
| terschied von der Romobile.                          | 338     |
| Scaliger, Joh. Just. grobe Urtheile von ganze        |         |
|                                                      | -192    |
| Scaligerana, was sie vor Glauben verbienen.          | 1.92    |
| Scherz, grober, bauerischer 219. ift nach ben        |         |
| verschieden.                                         | 219     |
| Schildburger.                                        | 196     |
| Schimpflieder erregen einen Arleg.                   | 315     |
| ber romischen Goldaten.                              | 326     |
|                                                      | velde   |
| unter ihnen am luftigften find 125. Sealigers 11     | -       |
| von ihnen.                                           | 193     |
| Schlesische Bauem leben die Spockwei.                | 125     |
| <b>ිරා</b>                                           | паў:    |

| enegitec.                                       | 407   |
|-------------------------------------------------|-------|
| Schmähgebichte bei ben alten Deutschen.         | 326   |
| Schmid, Chrift. Heinr. Anweisung ber Bu         | -     |
| in der Dichtkunft:                              | 276   |
| Schnabelschuhe.                                 | 177   |
| Schönbartlaufen.                                | 148   |
| Schreiben eines guten Freuudes wegen einer Bib  |       |
| theca Satirica.                                 | 275   |
| Schuchs Poffenspiele turiren die Spporbondrie.  |       |
| Schuster gelehrte und schwarmerische.           | 26₹   |
| Schusterin von Loudun, eine Sacire.             | 311   |
| Schwaben, Spottereien über fie.                 | 195   |
| Scioppius, Casp. Rommentar über die Pkiapel     |       |
| befommt Prügel.                                 | 314   |
| Seelen im Fegefeuer lachen.                     | 30    |
| Senstleven, Andr. Argo 350. Parodie auf t       | •     |
| sischen Schaustässe:                            | 35\$  |
| Bormon joyeux d'ung Depuceleur.                 | 205   |
| Sesostris stoller Triumph.                      | 143   |
| Shaftesbury lehrt, das kächerliche sei der Pro  |       |
| der Bahrheit 104. gegen Leibnig vertheibigt     |       |
| Shakespear wird von den Franzosen salschbeurthe | -     |
| Sicilianet, ihre Gebehrdensprache.              | 146   |
| Silli der Griechen.                             | 368   |
| Sillographen.                                   | 368   |
| Simonides Satiren auf das weibliche Geschlech   |       |
| Simonides, ein Rhapfodist.                      | 361   |
| Singestreit satitischer bei ben Geönländern.    | 319   |
| — bei ben Römern.                               | 325   |
| Sitten werben durch die Satiren gebessert.      | 307   |
| Sofrates Iron genannt 96. ob er in den Wo       |       |
| ist lächerlich gemacht worden.                  | 101   |
| Solons Vorschrift in Absicht ber Ahapsobisten.  | 360   |
| Sopater ein Phlyakograph.                       | 367   |
| Sorbiere nüte den Rabelais zu Bildung fei       |       |
| Schreibars.                                     | 19    |
| €: ♦                                            | Sota. |

| Sotades, ein Phipatograph.                                                              | 366          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Sotadische Verse.                                                                       | 366          |
| Cotion.                                                                                 | 370          |
| Spanier, Scaligers Urtheil von ihnen 193. 4                                             | þr           |
| , Sang ju ben Autos Sacramentales.                                                      | 243          |
| Spanische Frauenginnnier und Geistliche verberge                                        | m            |
| , thre Fuge.                                                                            | 188          |
| Spottereien bei ben Griechen ein Theil der Feste 150                                    |              |
| Spott über forperl. Gebrechen und eigenthumliche                                        |              |
| 216. bei den Romern eine Quelle des Romifchen                                           | <b>L 216</b> |
| Sprachmischeren, eine Quelle bes Burleften.                                             | 80           |
| Spruchsprecher ju Rurnberg 328. ihr Ame m                                               |              |
| Berrichtung.                                                                            | 330          |
| Staat, Einfluß besfelben auf bas Komische.                                              | 140          |
| Staatsrevolutionen, eine Quelle des Komischen.                                          | 153          |
| Stand des Menschen, wie er auf die Empfinden                                            | -            |
| bes Lacherlichen wirtt.                                                                 | 129          |
| Stephanus, Beinr. Homeri et Hesiodi certamen                                            |              |
| Parodiae morales.                                                                       | 367          |
| Exempla Centonum et Parodiarum.                                                         |              |
| Sterne, ein Freund des Rabelais 14. erhalt dur                                          |              |
| Satire eine Pfrunde 21. Gefdichte eines Bad                                             |              |
| 32. liebt Driginalcharaftere.                                                           | 58           |
| Stol hoher lächerlicher, wenn er herrsche.                                              | 154          |
| Stoly, ob er die Urfache bes Boblgefallens am Sad                                       |              |
| lichen ist.                                                                             | 54           |
| Statterer, der, in der Jealienischen Komödie.                                           | 240          |
| Sultons Vorsichtsregeln gegen die Leichtgläubigen                                       |              |
| Sulzer vom Lacherlichen 7. empfielt dus Lach<br>vom Ursprunge des Lachens 52. ruhme ben |              |
| der Satire.                                                                             | 298          |
| Suje, Grafin be la, burleffirt bas Bater Unfer.                                         | 91           |
| Swifts geiffliche Betrachtung über einen Befenftie                                      |              |
| Sylva carminum in nostri aevi corruptelas.                                              | 284          |
| Sylvula carminum aliquot.                                                               | 284          |
|                                                                                         | π            |

| <b>.</b>                                                                        |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Lare der römischen Kankelei.                                                    | 97                |
|                                                                                 | venn ·            |
| es die Empfindung des Latherlichen beforbert                                    | ober              |
|                                                                                 | 22. 1 <b>0</b> §  |
| Femple glaubt, boff der Don Bulpare ben Spe                                     | ıniern '          |
| o neschadet.                                                                    | 307               |
| Tetralegien gereicht der Beiter                                                 | 337               |
| Teufelsprozesse.                                                                | 14                |
| Theodora auf dem Theater unzüchtig.                                             | 202               |
| Theologie scholastische.                                                        | 263               |
| Eberamo, Jac. von, Projef bee Burifers.                                         | 74,               |
| Thespis Wagen.                                                                  | 327               |
| Timon der Sillograph.                                                           | 368               |
| Litel, zotigte. Epleranz beforbert bas Komifche.                                | 205               |
| Truste de la Satire.                                                            | 16g               |
| Etdveftiten 87. ift nicht einerlet mit parod                                    |                   |
| 356. ber alten Dichter.                                                         | 88                |
| Prifogien.                                                                      | 338               |
| Erusler Hogardi moralized.                                                      | 135               |
| Lugend, an ihr haftet bas lacherliche nicht.                                    | 100               |
|                                                                                 |                   |
| 4. <b>V.</b>                                                                    |                   |
| Varia doctorum virorum de corrupto eccle                                        | siae Statu        |
| poemata.                                                                        | 285               |
| Bavaseur de ludicra dictione.                                                   |                   |
| Heberschrift tonnische itnes Saufes ju Bafel.                                   | 39                |
| Bega, Lope De, vertheibigt bie Unregelmäßig                                     | tett det          |
| Schauspiele 131. Arte nueva de hazer Com                                        |                   |
| Berbindung abentheuerliche.                                                     | 224               |
| Berlachenswerth #30, in der Gelehrsamkeit                                       |                   |
| Bermischung der Dinge, eine Quelle des Lache Biaud, Theoph. Parnallo Satirique. | 285               |
| Rivaldus erklart das Aindergeschrit.                                            | 285<br>3 <b>9</b> |
| Mithentana ereines ana muste Milleger                                           | Unform            |
| <b>*</b> .                                                                      | seed asm          |

| Unformlichkeit, wenn fie zu billigen ift.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 121            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Boiture führt ben Gefchmack an ber maretifc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CR -           |
| Dichtungsart wicher ein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 272            |
| Boltaire wird gemishandelt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 314            |
| Vokariana.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 288            |
| Norgaine, Jaco de, golden Lagende                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | F 59           |
| Hebanitat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 219            |
| Urfache und Wirkung, eine Quelle bes Lacherlich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
| Bulpius, Joh. Ant. de Satirae latinae natura.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •              |
| w.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ٠.             |
| Magenseils lange Schube.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 62             |
| Bahrheit, an ihr haftet das Lacherliche nicht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 102            |
| Balpole's Anecdotes of painting in England.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 135            |
| Beber, Bilh. Spruchsprecher ju Rurnberg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 359.           |
| Beiber, warum fle planderhafter find als die Mann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | L 75           |
| Beißlinger, ob er berechtigt ift, Dr. Luthern beig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Map            |
| reiffen vorzumerfen 211. Probe von feinem Bige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 314            |
| g gebore megen feiner Grobbeit 200 Jahr jurid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 223            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 223            |
| Weltliche Dinge geistlich vergetragen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 92             |
| Metupopti, John Sotile Saurier minotes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 283            |
| Westrene, Joh. ein erdichteter Mann.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 205            |
| Wilde haben Geschmack am Lacherlichen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 144            |
| ameritanische, ihre Unempfindlichkeit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 165            |
| lieben das Bunderbare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 224            |
| Bohlstand hindert das Lachen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 130            |
| Wolf, Baron von, wird von Maupertuis verspotte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
| beffen mathem. Wethode wird lacherlich gemacht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
| Molluft ein Mittel Bolter ju entnerven.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 198            |
| ABortspiele in England.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 174            |
| Wunderbare, das, Reigung ber alten Bolter baju                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
| vom Pobel geliebt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 226            |
| 3. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | .*             |
| Zenophanes der Gillograph.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 368            |
| and the state of the same of t | 3.             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <del>-</del> / |

Big, ein großer Bogel ber-Juben. Boten, Geschichte berfelben 197. ihr Baterland, ebend. erfte Spuren von ihnen, la 9.7: find bei ben Briechen und Romern fein Beichen eines perborbnen Bergens 1 99f. Die untadelhafteften Romer lieben fie 201. Italiener find Meister barin 203 f. Frangofen auch 204. Englander vertragen fie 206. auch Detiche 206. ob D. Luther fie empfohlen.

## Drudfehler.

She ich die besondern Druckfehler angeige, miß ich zweiere lei erinnern,

3) Daß das Wort Satire wieder meinen Billen und wieder meine Sandidrift beständig mit einem y ift gedruft wors ben. Der Seger ober Corrector, ich weiß nicht welcher, hat es beger verftehn wollen, als ich; und hat geglaubt, ich batte das Wort Satire bald mit t, bald mit y gefchrieben

a) weil ich das Waldwefen Saryr und Satyrspiel mit einem v geschrieben,

- b) weil ich in Anführung fremder Schrifteller, bie bas Bort Satire mit b gefchrieben, beren Schreibart bele behalten. Ob ich bier Recht ober Umrecht habe, mag entscheiden, wer es verfteht.
- 2) In vielen Bortern, wo gar fein y fiehn fann, ift gleiche falls wieder meinen Billen und die Sandichrift ein p ges fest worden; 3. E. in Menning; welche altfrantifche Schreibart man mir nicht gufchreiben wirb. Das p ale ein griechischer Buchstabe fan nur in Bottern mitetimerben bie griechischen Ursprunge find; ober wo esthat Delisaten blos jum Unterschied bienet, als in fein und fenn.
- Seite 4. Beile 25. Scherzenben lies Schergreben
  - 5. 3. 12. affirmatur I. aestimatur
  - . 3. 28. Aberden 1. Aberdeen
  - 8. 3. 14. anfebe 1. anfebn . 19. 3. 6. dem f. den
  - 23. Z. 9. ihm 1. ihn
  - 24. 3. 9. Wigerfaufee I. Bigerfaufte 25. 3. 18. Platonen I. Platonem

```
Ceite 28. 3. 4. ben f. bem
               36. 3. 13. hinter unerwartetes muß ein Comma ftebi
                 58. 3. 15. einen 1. einem
              79. 3. 15. Spahren I. Spharen
84. 3. 2. Querrengo I. Querengo
  79. 3. 15. Spahren l. S

84. 3. 2. Querrengo l. Q

93. 3. 2. einem l. einen
                 101. 3. 2. Misantrop 1. Misanthrop
             3. 10
104. 3. 9. ihm l. ihn
3. 26. weitläuftig I. weitläufig

117. 3. 4. gepflogen I. geflogen

142, 3. 19. ihn I. sie ihr

146. 3. 7. ihren I. ihrem

157. 3. 21. für I. vor

2. 22. sür I. bei

175. 3. 18. presbyterscher I. presbyterianischer

201. 3. 26. Wienen I. Wimen

204. 3. 22. Beroaldo I. Beroalde

209. 3. 7. Beig, I. Beig.

221. 3. 9. den I. bem

236. 8. 23. prosani I. profani

249. 3. 26. langhable I. laughable

260. 3. 20. beutenker I. bentender

280. 3. 10. Deller I. Haller

305. 3. 28. Egl. I. Engl.

316. 3. 16. werden I. werden

320. 3. 21. Italiäner I. Stalmenen
                   3. 26. weitlauftig 1. weitlaufig
  - 316. 3. 16. werden I. werden

320. 3, 21. Italianer I. Italmenen

246, 3. 20. Schriftellern I. Schriftstellern

367. 3. 5. Komobie I. Tragodie

3. 22. Jues I. Ines
   - 372. 3. 12. Paturjuftand L. Maturftand
```

## An den Buchbinder.

Fig. I. fommt zu Seite 179. Rig. IL. Gette 332.

6

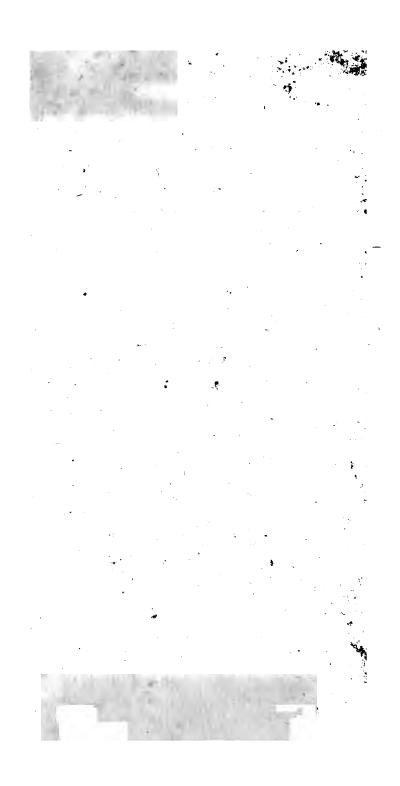

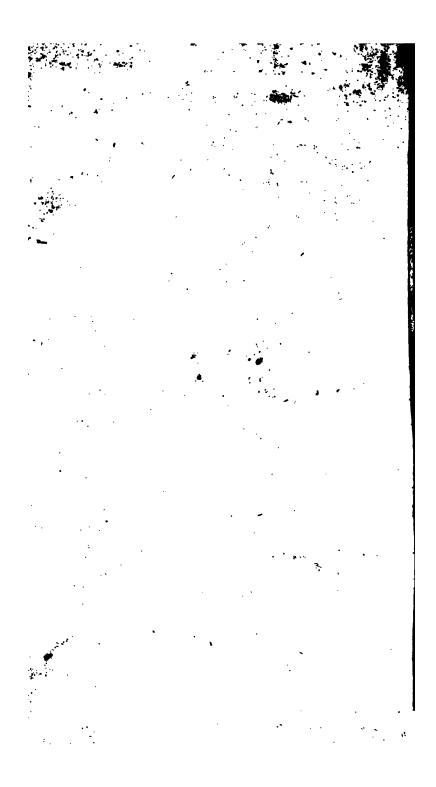



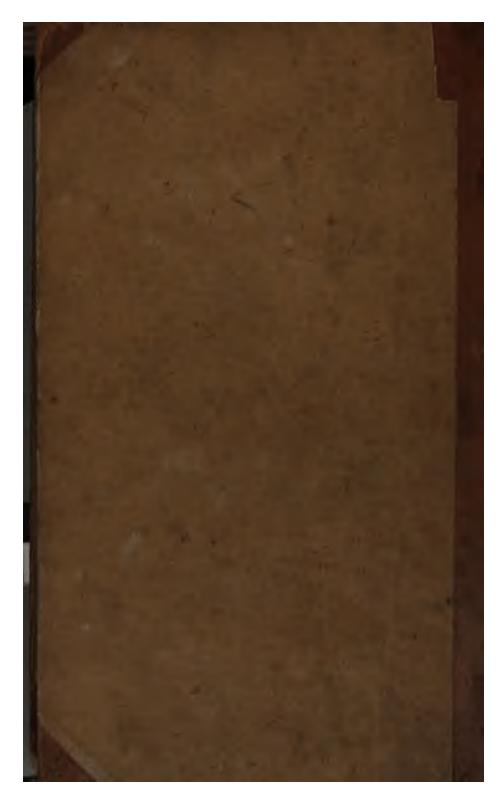